## MASTER NEGATIVE NO. 93-81376-4

## MICROFILMED 1993 COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK

as part of the "Foundations of Western Civilization Preservation Project"

Funded by the NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES

Reproductions may not be made without permission from Columbia University Library

## COPYRIGHT STATEMENT

The copyright law of the United States - Title 17, United States Code - concerns the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material.

Under certain conditions specified in the law, libraries and archives are authorized to furnish a photocopy or other reproduction. One of these specified conditions is that the photocopy or other reproduction is not to be "used for any purpose other than private study, scholarship, or research." If a user makes a request for, or later uses, a photocopy or reproduction for purposes in excess of "fair use," that user may be liable for copyright infringement.

This institution reserves the right to refuse to accept a copy order if, in its judgement, fulfillment of the order would involve violation of the copyright law.

**AUTHOR:** 

# GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON

TITLE:

## GOETHES ITALIANISCHE REISE

PLACE:

LEIPZIG

DATE:

1910

Master Negative # 93-87376-4

### COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DEPARTMENT

### **BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET**

Original Material as Filmed - Existing Bibliographic Record

GY G5542 Italienische reise. 1910.

Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832.
Goethes Italiänische reise, nach dem original der vollständigen ausgabe letzter hand für Italienreisende und Goethe-freunde unverändert, neu hrsg. Leipzig, Klinkhardt, 1910.
2 v. inl, fold. table. 16 cm.

| Restrictions on Use:                               |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| TEC                                                | CHNICAL MICROFORM DATA |
| FILM SIZE: 35 IIIA IIA IIB IIB                     | REDUCTION RATIO://X    |
| DATE FILMED: 7/52 FILMED BY: RESEARCH PUBLICATIONS |                        |

## VOLUME 1





### Association for Information and Image Management

1100 Wayne Avenue, Suite 1100 Silver Spring, Maryland 20910 301/587-8202







MANUFACTURED TO AIIM STANDARDS BY APPLIED IMAGE, INC.







LIBRARY



Gift of
William H. Carpenter
Provost of the University
Acting Librarian
1922

### Goethes Italianische Reise

Neue und wohlfeile Ausgabe für Stalien-Reisende

I. Band

### Goethes Italianische Reise

nachdem Original dervollståns digen Ausgabe letter Hand für Italiens Reisende und Goethes Freunde uns verändert neu herausgegeben.



Verlag von Klinfhardt & Biermann, Leipzig
1910



GY G5542

v 1 - 3

Druck ber Gramerichen Buchbruderei in Leipzig

Italianische Reise.

I.

1

Carlsbad bis auf den Brenner.

Carlsbad bis auf den Brenner.

Den 3 Geptember 1786.

Fruh bren Uhr ftabl ich mich aus Carlebad, weil man mich fonft nicht fortgelaffen batte. Die Gefell= Schaft bie ben acht und zwanzigsten August, meinen Beburtetag, auf eine febr freundliche Beife fenern mochte, erwarb fich wohl baburch ein Recht mich fest gu balten; allein bier war nicht langer gu fan= men. 3ch marf mich, gang allein, unr einen Mantelfact und Dacherangen aufpactent, in eine Doftchaife und gelangte halb acht Uhr nach 3mota an einem ichonen ftillen Debelmorgen. Die obern Bolten ftreifig und wollig, die untern schwer. Mir schienen bas gute Augeichen. 3ch hoffte nach einem fo fchlimmen Commer einen guten Berbft gu genie= Ben. Um zwolf in Eger, bei beigem Sonneuschein; und nun erinnerte ich mich, daß biefer Ort biefelbe Dolhohe habe wie meine Baterftadt, und ich freute mich, wieder einmal bei flarem himmel unter bem funfzigsten Grade ju Mittag gu effen.

In Baiern stofft einem sogleich bas Stift Waldfassen entgegen — boltliche Besiththurer ber geistlichen Herren, die früher als andere Menschen king
waren. Es liegt in einer Teller- um nicht zu sagen Resseltiefe, in einem schonen Weisengrunde,

ringe von fruchtbaren fauften Unboben umgeben. Und hat Diefes Rlofter im Lande weit umber Befinnngen. Der Boden ift aufgetof'ter Thonschiefer. Der Quary, ber fich in biefer Gebirgeart befindet und fich nicht auflbi't noch verwittert, macht bas Gelt loder und burchaus fruchtbar. Bis gegen Eirschenrenth fleigt bas Land noch. Die Waffer fließen einem entgegen, nach ber Eger und Elbe gu. Bon Eirschenreuth an fallt es nun fubmarte ab, und Die Baffer laufen nach ber Donan. Mir gibt es fehr ichnell einen Begriff von jeder Wegend, wenn ich bei bem fleinsten Baffer forfche, wobin es lauft, gu welcher Flufregion es gebort. Man findet als dann felbst in Wegenden die man nicht überfeben tann, einen Insammenhang der Berge und Thaler gedankenweise. Bor gedachtem Ort beginnt Die treffliche Chanffee von Granitfant; es laft fich teine rollfommenere benten: benn ba ber aufgelof'te Granit ans Riefel und Thonerde besteht, fo gibt bas angleich einen feften Grund, und ein ichones Binbungemittel, die Strafe glatt wie eine Tenne au machen. Die Gegent durch die fie geführt ift, fieht defto fchlechter and: gleichfalle Granitfand, flachliegent, moorig, und ber ichone Beg befto erwinfch ter. Da nun gugleich bas Land abfallt, fo tommt man fort mit unglaublicher Schnelle, Die gegen ben Bobmifchen Schneckengang recht absticht. Beiliegendes Blattchen benennt die verschiedenen Statios nen. Genng ich war den andern Morgen um gebu

Uhr in Regensburg, und hatte alfo diefe vier und awangia und eine halbe Meile in neun und drenfig Stunden guruckaelegt. Da es aufing Zag gu merden, befand ich mich zwischen Schwanendorf und Regenstauf, und nun bemertte ich die Beranderung bes Ackerbodens ine Beffere. Es war nicht mehr Berwitterung des Gebirge, fondern aufgeschwemm= tes, gemischtes Erdreich. Den Regenfluß heranf batte in nralten Beiten Ebbe und Finth aus bem Donauthal in alle die Thaler gewirkt, Die gegen= martig ihre Baffer borthin ergießen, und fo find diese naturlichen Polder entstanden, worauf der Acterban gegrundet ift. Diese Bemerkung gilt in der Nachbarschaft aller großern und kleineren Fliffe, und mit Diesem Leitfaden tann ber Beobachter ei= nen schnellen Aufschluß über jeden der Enltur geeigneten Boben erlangen.

Regensburg liegt gar schon. Die Gegend mußte eine Stadt berlocken; auch haben sich die geistlichen herren wohlbedacht. Alles Feld um die Stadt gehört ihnen, in der Stadt steht Kirche gegen Kirche und Stift gegen Stift. Die Donan erinnert mich an den alten Main. Bei Frankfurt haben Finfi und Brücke ein bessers Ansehn, hier aber nimmt sich das gegenüberliegende Stadt am hof recht artig ans. Ich verfügte mich gleich in das Jesuitenschlegium, wo das jährliche Schanspiel durch Schiler gegeben ward, sah das Ende der Oper und den Ansang des Tranerspiels. Sie machten es nicht

schlimmer ale eine angehende Liebhabertruppe, und waren recht ichon, fast zu prachtig gefleidet. Auch biefe offentliche Darftellung bat mich von der Rlugbeit ber Jefuiten auf's neue überzeugt. Gie verfcmahten nichts mas irgend wirfen fonnte, und wußten es mit Liebe und Aufmertfamteit gn beban beln. Bier ift nicht Klnabeit, wie man fie fich in Abstracto benft, es ift eine Freude an ber Cache babei, ein Mit- und Gelbstgenuß, wie er ans bem Bebrauche bes Lebens entfpringt. Bie biefe große geiftliche Gesellschaft Orgelbaner, Bilbichniger und Bergulder unter fich bat, fo find gewiß auch einige bie fich bes Theaters mit Renntnig und Reigung annehmen, und wie durch gefälligen Drunt fich ihre Rirchen anegeichnen, fo bemachtigen fich die einfichtigen Manner bier ber weltlichen Ginnlichkeit burch ein auftandiges Theater.

Heute schreibe ich unter bem neun und vierzigesten Grade. Er läßt sich gut an. Der Morgen war puhl, und man klagt auch bier über Nässe und Kälte bes Sommers; aber es entwickelte sich ein herrlicher gelinder Tag. Die milde Luft, die ein großer Fluß mitbringt, ist ganz was eigenes. Das Obst ist nicht sonderlich. Gute Birnen hab' ich gespeis't; aber ich sehne mich nach Trauben und Feigen.

Der Jesniten Thun und Wesen halt meine Betrachtungen seft. Kirchen, Thurme, Gebande haben etwas Großes und Bollständiges in der Anlage, das allen Menschen insgeheim Ehrsurcht einflößt. Alls Decoration ist nun Gold, Silber, Metall, geschliffene Steine in solcher Pracht und Reichthum gehäuft, der die Bettler aller Stånde blenden muß. Hier und da fehlt es auch nicht an etwas Abgesichmackten, damit die Menscheit verföhnt und angezogen werde. Es ist dieses überhaupt der Genius des katholischen außeren Gottesdienstes; noch uie babe ich es aber mit so viel Verstand, Geschieft und Sensequenz ausgeführt geschen, als bei deu Zestuiten. Alles trifft davin überein, daß sie nicht wie andere Ordensgeistliche eine alte abgestumpfte Undacht fortsesten, sondern sie, dem Geist der Zeitzu Liebe, durch Prunk und Pracht wieder ausstuten.

Ein sonderbar Gestein wird bier zu Werkstücken verarbeitet, dem Scheine nach eine Art Todtliegendes, das jedoch für åtter, für ursprünglich, ja für porphyrartig gehalten werden muß. Es ist grünlich mit Quarz gemischt, löcherig, und es sinden sich große Flecke des festesten Jaspis darin, in welchen sich wieder kleine runde Flecken von Breccienart zeigen. Ein Stück war gar zu instructiv und appetitiech, der Stein aber zu fest, und ich habe geschworen, mich auf dieser Reise nicht mit Steinen zu solcheppen.

#### Munchen, ben 6 Geptember.

Den fünften September halb Ein Uhr Mittag reif'te ich von Regensburg ab. Bei Alburg ift eine schöne Gegend, wo die Donan sich an Kalkselsen bricht, die gegen die Saale. Es ist der Kalk wie der bei Ofteroda am Harz, dicht, aber im ganzen ibcherig. Um sechs Uhr Morgens war ich in München, und nachdem ich mich zwölf Stunden umgessehen, will ich nur weniges bemerken. In der Bildergalerie sand ich mich nicht einheimisch; ich muß meine Angen erst wieder an Gemählbe gewöhnen. Es sind tressliche Sachen. Die Stizzen von Rubens, von der Enzemburger Galerie, haben mir große Freude gemacht.

Hier steht anch das vornehme Spielwerk, die Trojanische Sante, in Modell. Der Grund Lapis Laguti, die Figuren verguldet. Es ist immer ein sichen Stude Arbeit, und man betrachtet es gern.

Im Autiken-Saale konnte ich recht bemerken, daß meine Angen auf diese Gegenfande nicht geübt sind, deswegen wollte ich nicht verweilen und Zeit verderben. Vieles sprach mich gar nicht au, ohne daß ich sagen konnte warum. Sin Drusins erregte meine Aufmerksamkeit, zwen Antonine gestelen mir, und so noch einiges. Im Ganzen stehen die Sachen auch nicht glücklich, ob man gleich mit ihnen hat auspunsen wollen, und der Saal oder vielmehr das Gewölbe ein gutes Ansehn hatte, wenn es nur

reinlicher und besser unterhalten ware. Im Naturalien-Cabinet fant ich schone Sachen aus Eprol, die ich in kleinen Musterflicken schon kenne, ja besite.

Es begegnete mir eine Fran mit Feigen, welche als die erften vortrefflich fcmeckten. Aber bas Obst überhaupt ift doch fur den acht und viergig= ften Grad nicht besonders qut. Man flagt bier durchaus über Ralte und Raffe. Gin Rebel, ber fur einen Regen gelten konnte, empfing mich beute fruh por Minchen. Den gangen Tag blies ber Wind febr falt vom Eproler Bebirg. Alls ich vom Thurm dabin fab, fand ich es bedeckt, und ben gangen himmel überzogen. Dun scheint bie Sonne im Untergeben noch an den alten Thurm der mir vor dem Fenfter ftebt. Bergeibung, baß ich fo febr auf Wind und Wetter Ucht habe: ber Reisende ju Lande, fast fo febr ale ber Schiffer, bangt pon beiden ab, und es mare ein Sammer, wenn mein Berbst in fremden Landen fo wenig beginftigt fenn follte, ale ber Sommer zu Saufe.

Run foll es gerade auf Jufpruct. Bas laff' ich nicht alles rechts und links liegen, um ben einen Gedanken anszuführen, ber fast zu alt in meiner Seele geworben ift!

Mittelmald, ben 7 Geptember Abende.

Es scheint mein Schungeist sagt Amen zu meinem Eredo, und ich danke ihm, der mich an einem so sichonen Tage bierher geführt hat. Der leste Postillon sagte mit vergunglichem Andrus: es sev der erste im ganzen Sommer. Ich nahre meinen stillen Aberglanben, daß es so fortgehen soll, doch muffen mir die Freunde verzeihen, wenn wieder von Luft und Wolken die Rede ist.

Alls ich um fünf Uhr von München wegfnbr, batte sich der Himmel aufgeklart. Un den Eproter Bergen flanden die Wolken in ungehenern Massen seifen. Die Streisen der untern Regionen bewegten sich auch nicht. Der Weg geht auf den Hohen, wo man unten die Isar kießen sieht, über zusammengeschwenunte Rießhügel bin. Hier wird und die Urbeit der Strömungen des uralten Meeres sastich. In manchem Granitgeschiebe sand ich Geschwister und Verwandte meiner Kabinetsstücke, die ich Knebeln verdanke.

Die Nebel des Flusses und der Wiesen wehrten sich eine Weite, endlich wurden auch tiese ausgezehrt. Zwischen gedachten Kieshügelu, die man sich mehrere Stunden weit und breit denten muß das schönste fruchtbarste Erdreich wie im Thale bes Regenflusses. Run muß man wieder an die Jsar, und sieht einen Durchschnitt und Abhang der Kiesbügel, wohl hundert und fünfzig Fuß hoch. Ich ge-

langte nach Wolfrathshausen, und erreichte ben acht und vierzigsten Grad. Die Sonne brannte beftig, niemand traut dem schonen Wetter, man schreit über das Bose bes vergehenden. Jahres, man jammert, daß der große Gott gar keine Unstalt machen will.

Run ging mir eine neue Welt auf. Ich naherte mich ben Gebirgen die fich nach und nach entwickelten.

Benedictbenern liegt toftlich und überrascht beim ersten Unblick. In einer fruchtbaren Flache ein lang und breites weißes Bebaude und ein breiter hober Felernden dahinter. Dun geht es binauf jum Rochelfee; noch hober in's Bebirge jum Balchenfee. Sier begrußte ich bie ersten beschneiten Bipfel, und auf meine Berwunderung, ichon fo nabe bei ben Schneebergen ju fenn, vernahm ich, daß es geftern in diefer Gegend gedonnert, geblist und auf den Bergen geschneit habe. Aus biefen Meteoren wollte man hoffnung gu befferem Better ichopfen, und aus bem erften Schnee eine Umwandlung ber Utmofpbare vermuthen. Die Feldflippen die mich umgeben find alle Ralt, von dem altesten der noch feine Berfteinerungen enthalt. Diefe Ralkgebirge geben in ungebenern ununterbrochenen Reihen von Dalmatien bis an ben St. Botthard und weiter fort. Saquet hat einen großen Theil ber Rette bereif't. Gie lehnen fich an bas Quarg- und thoureiche Urgebirge.

Rach Ballenfee gelangte ich um halb funf. Et-

ma eine Stunde vor bem Orte begegnete mir ein artiges Abenteuer: ein Barfuer mit feiner Tochter. einem Madden von eilf Jahren, gingen vor mir her, und baten mich bas Rind einzunehmen. Er trug bas Juftrument weiter, ich ließ fie gu mir finen, und fie ftellte mir eine große neue Schachtel forgfaltig gu ihren Gugen. Gin artiges ausgebildetes Geschopf, in der Welt schon ziemlich bewanbert. Nach Maria Ginsiedel war fie mit ihrer Mutter gu Guß gewallfahrtet, und beide wollten eben Die großere Reife nach St. Jago von Compostell antreten, ale die Mutter mit Tobe abging, und ibr Gelubbe nicht erfullen follte. Dan tonne in ber Berehrung der Mutter Gottes nie gu viel thun, meinte fie. Rach einem großen Brande babe fie felbst gefeben ein ganges Sans niedergebrannt bis auf die unterften Mauern, und über ber Thure, binter einem Glafe, das Mutter Gottesbild, Glas und Bild unverfehrt, welches benn boch ein augenscheinliches Bunder fen. All ihre Reifen babe fie Bu Fuße gemacht, gutent in Minchen por dem Churfürften gefpielt, und fich überhaupt vor ein und gwangig fürftlichen Perfonen boren laffen. Gie unterhielt mich recht gut. Subsche große braune Angen, eine eigensinnige Stirn, Die fich manchmal ein wenig binaufwarts faltete. Wenn fie fprach, mar fie angenehm und naturtich, befonders wenn fie Pindischlaut lachte; hingegen wenn fie schwieg, fchien fie etwas bedeuten ju wollen, und machte mit ber

Oberlippe eine fatale Miene. Ich fprach fehr viel mit ihr burch, fie war überall gu Saufe und mertte gut auf die Begenstande. Go fragte fie mich ein= mal, was das fur ein Baum fen? Es war ein ichoner großer Aborn, ber erfte ber mir auf ber gangen Reife gu Besichte tam. Den hatte fie boch gleich bemerkt, und freute sich, da mehrere nach und nach erfchienen, baß fie auch biefen Baum unterscheiden konne. Gie gebe, fagte fie, nach Bonen auf die Meffe, wo ich doch mahrscheintich auch hingoge. Wenn sie mich bort antrafe, muffe ich ihr einen Jahrmarkt kaufen, welches ich ihr benn auch versprach. Dort wolle sie auch ihre neue Saube auffenen, die fie fich in Munchen von ihrem Berdienst habe machen laffen. Gie wolle mir folde im voraus zeigen. Dun eroffnete fie bie Schachtel. und ich mußte mich des reichgestickten und wohlbebanderten Ropfichmuckes mit ihr erfreuen.

Ueber eine andere frohe Aussicht vergungten wir uns gleichfalls zusammen. Sie versicherte namtich, daß es gut Wetter gabe. Sie trügen ihren Barometer mit sich, und das sen die Harfe. Wenn sich der Discaut hinausstimme, so gebe es gutes Wetter, und das habe er heute gethan. Ich ergriff das Omen, und wir schieden im besten Humor in der Hosfmung eines baldigen Wiederschns.

Muf bem Brenner, ben 8 Geptember Abenbe.

Hier gekommen, gleichsam gezwungen, endlich an einen Ruhepunct, an einen stillen Ort, wie ich ihn mir nur hatte winschen können. Es war ein Tag, den man Jahre lang in der Erinnerung genießen kann. Um sechs Uhr vertieß ich Mittelwalde, den klaren Himmel reinigte ein scharfer Wind vollkommen. Es war eine Kätte, wie sie nur im Februar erlaubt ist. Nun aber, bei dem Glanze der ansgehenden Sonne, die dunkeln mit Fichten bewachsenen Vordergründe, die grauen Kalkfelsen dazwischen und dahinter die beschneiten höchsten Gipfel auf einem tieseren Himmelsblau, das waren köstliche, ewig abwechselnde Vilder.

Bei Scharnig kommt man in's Tyrol. Die Granze ist mit einem Walle geschlossen, der das Thal verriegelt und sich an die Berge anschließt. Es sieht gut aus: an der einen Seite ist der Felsen befestigt, an der audern steigt er senkrecht in die Hohe. Bon Seefeld wird der Weg immer interestanter, und wenn er bisher, seit Benedictbenern herauf, von Hohe zu Hohe, so blickt Wasser die Region der Isar suchten, so blickt wan num über einen Rucken in das Junthal, und Jepingen liegt vor uns. Die Sonne war hoch und heiß, ich mußte meine Kleidung erleichtern, die ich bei der veränderlichen Utmosphäre des Tages oft wechsele.

Bei Biert fahrt man in's Innthal herab. Die Lage ist unbeschreiblich schon, und ber hohe Sommenbuft machte sie ganz herrlich. Der Postillon eitte mehr als ich wünschte: er hatte noch keine Messe gehört und wollte sie in Inspruck, es war eben Marientag, um besto anbächtiger zu sich nehmen. Num rasselte es immer an dem Inn hinab, an der Martinswand vorbei, einer steil abgehenden umgeheuern Kalkwand. In dem Plate wohin Kaiser Mazimilian sich verstiegen haben soll, getraute ich mir wohl ohne Engel hin und her zu kommen, ob es gleich immer ein frevelhaftes Unternehmen ware.

Infpruck liegt herrlich in einem breiten reichen Thale, zwischen hoben Telsen und Gebirgen. Erst wollte ich dableiben, aber es ließ mir keine Ruhe. Kurze Zeit erzöhte ich mich an dem Sohne des Wirths, einem leibhaftigen Soller. So begegnen mir nach und nach meine Menschen. Das Fest Maria Geburt zu fevern ist alles gepust. Gesund und wohlthatig zu Schaaren, wallsahren sie nach Wilden, einem Andackborte, eine Viertelstunde von der Stadt gegen das Gebirge zu. Um zwen Uhr, als mein rollender Wagen das muntere bunte Gedränge theilte, war alles in frohem Ing und Gana.

Von Inspruck herauf wird es immer schoner, da hilft kein Beschreiben. Auf den gebahnteften Wegen fteigt man eine Schlucht herauf, die das Wasfer nach dem Inn zusender, eine Schlucht, die den Augen ungahtige Abwechselungen bietet. Wenn der Weg nah am schroffften Felsen hergeht, ja in ihn hineingehauen ift, so erblickt man die Seite gegenüber sanft abhängig, so daß noch kaun der schönste Fetdban darauf geubt werden. Es liegen Dorfer, Hänser, Hänschen, Hitten, alles weiß angestrichen, zwischen Feldern und Hecken auf der abhängenden hohen und breiten Fläche. Bald verändert sich das Ganze: das Benupbare wird zur Wiese, die sich anch das in einen steilen Abhang verliert.

In meiner Welterschaffung habe ich manches erobert, doch nichts ganz Neues und Unerwartetes. Auch habe ich viel getrännt von dem Modell, wovon ich so lange rede, woran ich so gern ansichantich machen möchte, was in meinem Innernherumzieht, und was ich nicht jedem in der Natur vor Angen stellen kann.

Nun wurde es bunkler und dunkler, das Einzelne verlor sich, die Massen wurden immer größer und herrlicher, endlich da sich alles nun, wie ein tieses geheimes Bitd, vor mir bewegte, sah ich auf einmal wieder die hohen Schneegipfel vom Mond beleuchtet, und nun erwarte ich, daß der Morgen diese Felsenkluft erhelle, in der ich auf der Gränzscheide des Sudens und Nordens eingeklemmt bin.

Ich füge noch einige Bemerkungen hinzu, über die Witterung, die mir vielleicht eben deswegen so gunstig ift, weil ich ihr so viele Betrachtungen widme. Unf dem flachen Lande empfängt man gutes

und boses Wetter wenn es schon fertig geworden, im Gebirge ist man gegenwartig wenn es entsteht. Dieses ist mir nun so oft begegnet, wenn ich auf Reisen, Spaziergängen, auf der Jagd, Tag und Nachte lang in den Bergwäldern, zwischen Klippen, verweitte, und da ist mir eine Grille ausgestiegen, die ich auch für nichts anders geben will, die ich aber nicht los werden kann, wie man denn eben die Grillen am wenigsten los wird. Ich sehe sie überall als wenn es eine Wahrheit wäre, und so will ich sie dem auch aussprechen, da ich ohnehin die Nachsscht meiner Freunde so oft zu prüsen im Falle bin.

Betrachten wir die Gebirge naber ober ferner. und feben ihre Gipfel bald im Sonnenfcheine glan= gen, bald vom Rebel umzogen, von finrmenden Bolten umfauf't, von Regenstrichen geveitscht, mit Schnee bebeckt, fo ichreiben wir bas alles ber 21t= mofphare an, da wir mit Alugen ihre Bewegungen und Beranderungen gar wohl feben und faffen. Die Bebirge hingegen liegen vor unferm außeren Sinn in ihrer herkommlichen Gestalt unbeweglich ba. Bir halten fie fir todt, weil fie erftarrt find, wir glauben fie unthatig, weil fie ruben. 3ch aber fann mich schon seit langerer Beit nicht entbrechen, einer innern, stillen, geheimen Birkung berfelben Die Beranderungen, Die fich in ber Atmosphare gei= gen, jum großen Theile guguschreiben. Ich glaube namlich, daß die Daffe der Erde überhaupt, und folglich anch befonders ihre hervorragenden Grund=

festen, nicht eine beständige, immer gleiche 2Ingiehungetraft anenben, fondern daß biefe Ungiehunge= traft fich in einem gewiffen Dulfiren außert, fo baß fie fich durch innere nothwendige, vielleicht, auch außere gufallige Urfachen, bald vermehrt, bald vermindert. Dogen alle anderen Berinche Diefe Dfeillation darzustellen gu beschrantt und roh fenn, Die Utmofphare ift gart und weit genng, um und von jenen ftillen Wirkungen gu unterrichten. Berminbert fich jene Ungiehungefraft im geringften, alfobald beutet und bie verringerte Schwere, Die verminderte Glafticitat der Luft, Diefe Wirkung an. Die Utmosphare fann bie Fenchtigkeit, Die in ihr chemisch und mechanisch vertheilt war, nicht mehr tragen, Wolten fenten fich, Regen fturgen nieber, und Regenstrome gieben nach bem gante gu. Bermehrt aber bas Bebirg feine Schwerfraft, fo wird alsobald die Glafticitat ber Luft wieder hergestellt, und es entspringen zwei wichtige Phanomene. Ginmal versammeln die Berge ungeheuere Boltenmaffen um fich ber, halten fie fest und ftarr, wie zweite Gipfel fiber fich, bis fie burch innern Rampf elektrischer Rrafte bestimmt, als Gewitter, Rebel und Regen niedergeben, fodann wirft auf den Ueberreft die elastische Luft, welche nun wieder mehr Baffer ju faffen, aufzulofen und ju verarbeiten fabig ift. 3ch fah das Aufgehren einer folden Botte gang deutlich: fie bing um den fteilsten Gipfel, bas Abendroth beschien fie. Langfam, langfam fouder-

ten ihre Enden sich ab, einige Flocken wurden weggezogen und in die Hohe gehoben; diese verschwanben, und so verschwand die ganze Masse nach und
nach, und ward vor meinen Angen, wie ein Rocken,
von einer unsichtbaren Hand ganz eigentlich abgesponnen.

Wenn die Freunde über den ambulanten Betterbeobachter und beffen feltsame Theorien geladelt haben, so gebe ich ihnen vielleicht burch einige andere Betrachtungen Gelegenheit zum Lachen, benn ich muß gesteben, ba meine Reise eigentlich eine Flucht war, vor allen den Unbilden, die ich unter dem einundfunfzigsten Grade erlitten, daß ich Soffnung batte unter bem achtundvierzigsten ein mabres Gofen gu betreten. Allein ich fant mich getanscht, wie ich fruber batte wiffen follen; benn nicht bie Dolhobe allein macht Klima und Witterung, fon= bern die Bergreiben, besonders jene, die pon Morgen nach Albend Die Lander burchschneiden. In Dies fen ereignen fich immer große Beranderungen, und nordwarts liegende gander haben am meiften barunter gu leiden. Go scheint anch die Witternna fur ben gangen Norden biefen Commer über durch die große Allpenkette, auf ber ich biefes schreibe, beftimmt worden gu fenn. Sier bat es die letten Monate ber immer geregnet, und Gud 2Beft und Sud Dft haben den Regen durchans nordwarts geführt. In Italien follen fie fcon Wetter, ja gu trocfen, gehabt baben.

Nun von dem abhängigen, durch Klima, Bergshohe, Feuchtigkeit auf das mannigfaltigste bedingten Pflauzenreich einige Worte. Auch hierin habe ich keine sonderliche Beräuderung, doch Gewinn gefinden. Aepfel und Birnen hängen schon häufig vor Inspruck in dem Thale, Pfirschen und Trauben hingegen bringen sie aus Welfchland, oder vielsmehr aus dem mittägigen Tyrol. Um Juspruck dauen fie viel Türkische und Haidebonn, das sie Blende neuen. Den Brenner herauf sah die ersten Lerscheubäume, bei Schemberg den ersten Jirbel. Oh wohl das Harsner-Mädden hier auch nachgefragt hätte?

Die Pflanzen betreffend fihl' ich noch sehr meine Schüterschaft. Bis München glandt' ich wirktich nur die gewöhnlichen zu sehen. Freilich war meine eitige Tag- und Nachtfahrt solchen seinern Beobachtungen nicht gunftig. Nun habe ich zwar meinen Linuse bei mir und seine Terminologie wohl eingprägt, wo soll aber Zeit und Anhe zum Analyssen herkommen, das ohnehin, wenn ich mich recht kenene, meine Starke niemals werden fann? Daher sich ich mein Ange auf's Allgemeine, und als ich am Walchensee die erste Gentiana sah, siel mir aus, daß ich auch bisher zuerst am Wasser die neuen Pflanzen fand.

Was mich noch aufmerkfamer machte, war ber Ginfing, ben bie Gebirgebobe auf bie Pflangen gu haben ichien. Nicht nur nene Pflangen fant ich ba,

sondern Wachsthum der alten verändert; wenn in der tiefern Gegend Zweige und Stengel stärker und mastiger waren, die Ungen näher an einander stauden, und die Blätter breit waren, so wurden höher in's Gebirg hinauf Zweige und Stengel zarter, die Angen rückten ans einander, so daß von Knoten zu Knoten ein größerer Zwischenraum statt saud, und die Blätter sich lauzensörmiger bildeten. Ich bemerkte dieß bei einer Weide und einer Gentiana und überzeugte mich, daß es nicht etwa verschiedene Arten wären. Anch am Walchensee bemerkte ich längere und schausere Binsen als im Untersaude.

Die Ralfalven, welche ich bisher burchschnitten, baben eine grane Farbe, und ichone, fonderbare, unregelmäßige Formen, ob fich gleich ber Fels in Lager und Bante theilt. Alber weil auch geschwim= gene Lager portommen, und der Gele überhaupt ungleich verwittert, fo feben bie Bande und Gipfel feltfam and. Diefe Bebirgeart fleigt ben Brenner weit berauf. In ber Gegend bes oberen Gees fant ich eine Beranderung beffelben. Un bunkelgrimen und dunkelgranen Glimmerschiefer, fart mit Quarg burchapgen, lebute fich ein weißer bichter Ralkstein, ber an ber Ablofung glimmerig war, und in großen, obgleich uneudlich gerklufteten Daffen auftand. Ueber bemfelben fant ich wieder Glimmerschiefer, ber mir aber garter als ber porige zu fenn fchieu. Beiter hinauf zeigt fich eine befondere Urt Gneis, oder vielmehr eine Granitart, die sich bem Gneis zubildet, wie in ber Gegend von Ellbogen. Hier oben, gegen bem Saufe über, ift ber Fels Glimmerschiefer. Die Wasser, die aus bem Berge kommen, bringen nur biesen Stein und grauen Kalk mit.

Dicht fern muß der Granititoet fenn, an ben fich alles aulehnt. Die Karte zeigt, daß man fich an der Seite des eigentlichen großen Brenners befindet, von dem aus die Waster sich ringsum ergieben.

Bom Heußern des Denfchengeschlechts babe ich fo viel aufgefaßt. Die Nation ift macker und gerade por fich bin. Die Bestalten bleiben fich giemlich gleich, braune, woblgeoffnete Alugen und febr gut gezeichnete Angenbrauen bei ben Beibern; bagegen blonde und breite Hugenbraumen bei den Dan= nern. Diefen geben die grinen Bute gwifden ben grauen Gelfen ein frobliches Unfebn. Gie tragen fie gegiert mit Bandern oder breiten Scharpen pon Zafft, mit Frangen, die mit Dadeln gar gierlich aufgeheftet werden. Unch hat jeder eine Blume ober eine Geber auf bem Sut. Dagegen verbilden fich Die Weiber durch weiße, baumwollene, gottige, febr weite Munen, ale maren es unformliche Mannesnachtminen. Das gibt ihnen ein gang fremtes Unfebn, da fie im Auslande die grinen Mannehute tragen, die febr ichon fleiden.

3ch habe Gelegenheit gehabt zu sehen, welchen Werth die gemeinen Lente auf Pfauenfedern legen, und wie überhaupt jede bunte Feder geehrt wirt.

Wer diese Gebirge bereifen wollte, mußte bergleiden mit sich führen. Gine solche am rechten Orte angebrachte Feder wurde statt des willkommensten Erinkgeldes dienen.

Indem ich nun diese Blatter sondere, sammele, befte und bergestalt einrichte, daß sie meinen Freunden bald einen leichten Ueberblick meiner bisherigen Schickfale gewähren können, und daß ich mir zusgleich was ich bisher erfahren und gedacht, von der Seele walze, betrachte ich dagegen mit einem Schaner manche Pakete, von denen ich ein kurz und gutes Bekenntniß ablegen muß: sind es doch meine Begleiter, werden sie nicht viel Ginfluß auf meine nachsten Tage haben!

Ich hatte nach Cartebad meine fammtlichen Schriften mitgenommen, um die von Geschen zu beforgende Ausgabe schließlich zusammen zu fiellen. Die ungedruckten besaß ich schon längst in schonen Albschriften, von der geschickten hand des Secretär Bogel. Dieser wackere Mann begleitete mich auch bießmal, um mir durch seine Fertigkeit beizustehen. Dadurch ward ich in den Stand gesetz, the vier ersten Bande, unter der treusten Mitwirkung herbers, an den Verleger abzusenden, und war im Begriff mit den vier letzen das Gleiche zu thun. Diese bestanden theils aus uur entworfenen Arbeiten, ja aus Fragmenten, wie denn meine Unart, vieles anzusausgen und bei vernindertem Interies liegen zu

laffen, mit ben Jahren, Beschäftigungen und Beriftrennngen allgemach jugenommen batte.

Da ich nun diese Dinge fammtlich mit mir führte, so gehorchte ich gern den Auforderungen der Carlsbader geistreichen Gesellschaft, und las ihr alles vor was bisher unbekannt geblieben, da man sich denn jedesmal über das Nichtvollbringen derjenigen Dinge, an denen man sich gern länger unterhalten hätte, bitterlich beschwerte.

Die Fener meines Beburtetages bestand baupt= fachlich barin, baß ich mehrere Gebichte erhielt, im Namen meiner unternommenen aber vernachlaffiaten Arbeiten, worin fich jedes nach feiner Urt uber mein Berfahren beklagte. Darunter zeichnete fich ein Gebicht im Namen ber Bogel aus, wo eine an Trenfreund gesendete Deputation biefer muntern Beschopfe instandia bat, er mochte boch bas ihnen maesagte Reich nunmehr auch grinden und einrichten. Nicht weniger einsichtig und gumuthig waren bie Hengerungen über meine andern Studwerte, fo baß fie mir auf einmal wieder lebendig wurden. und ich ben Freunden meine gehabten Borfage und vollständigen Plane mit Vergnugen ergablte. Dieß veranlaßte bringende Forderungen und Winfche. und gab Berbern gewonnen Spiel, ale er mich gu überreden suchte, ich mochte biefe Papiere nochmals mit mir nehmen, por allen aber Iphigenien noch einige Aufmerksamkeit schenken, welche fie wohl verbiene. Das Stift, wie es gegenwartig liegt, ift

mehr Entwurf ale Unefubrung, es ift in poetischer Profa geschrieben, Die sich manchmal in einen jambiichen Abnthmus verliert, auch wohl andern Golbenmaßen abnett. Diefes thut freilich ber Birtung großen Gintrag, wenn man es nicht febr gut lief't, und burch gewiffe Runftgriffe bie Mangel gu verbergen meiß. Er legte mir biefes fo bringent an's Berg, und da ich meinen großeren Reiseplan ihm wie allen verborgen batte, fo glaubte er, es fen nur wieder von einer Bergwanderung bie Rebe, und weil er fich gegen Mineralogie und Geologie immer fpottisch erwies, meinte er, ich follte, auftatt taubes Beftein an klopfen, meine Berkzenge an Diefe Arbeit menben. Ich gehorchte fo vielen wohlgemeinten 2Inbrangen: bis bierber aber mar es nicht moglich, meine Alufmertfamteit babin gu lenten. Jest fonbere ich Iphigenien ans bem Paket, und nehme fie mit in bas ichone, warme Land als Begleiterin. Der Zag ift fo lang, bas Nachbenten ungeftort, und Die berrlichen Bilber ber Umwelt verdrangen feineswege ben poetischen Ginn, fie rufen ihn vielmehr, von Bewegung und freier guft begleitet, unr beito ichneller bervor.

Vom Brenner bis Verona.

#### Trient, ben 11 Geptember frub.

Dachdem ich vollig funfzig Stunden am Leben und in fteter Beschäftigung gewesen, tam ich geftern Abend um acht Uhr hier an, begab mich bald gur Rube, und finde mich nun wieder im Stande, in mei= ner Ergablung fortzufahren. 21m neunten, Albends, als ich das erfte Stud meines Tagebuchs geschloffen hatte, wollte id noch die herberge, bas Posthaus auf dem Brenner, in feiner Lage zeichnen, aber es gelang nicht, ich verfehlte ben Charafter, und ging balb verbrießlich nach Sanfe. Der Wirth fragte mich, ob ich nicht fort wollte: es fen Mondenschein und der beste Weg, und ob ich wohl wußte, daß er die Pferde morgen fruh jum Ginfahren bes Grummets brauchte, und bis dabin gern wieder ju Saufe hatte, sein Rath also eigennutig war, so nahm ich ihn boch, weil er mit meinem innern Triebe ubereinstimmte, als gut an. Die Sonne ließ fich wieber bliden, die guft war leiblich, ich pactte ein, und um sieben Uhr fuhr ich weg. Die Atmosphare ward über die Bolfen herr und ber Abend gar fchon.

Der Postillon schlief ein, und die Pferde liefen ben schneusten Trab bergunter, immer auf bem be-

kannten Wege fort; kannen sie an ein eben Fleck, so ging es besto langsamer. Der Führer wachte auf und trieb wieder au, und so kam ich sehr geschwind, zwischen hohen Felsen, au dem reißenden Erschfuß himmter. Der Mond ging auf und belenchtete ungeheuere Gegenstände. Ginige Mühlen zwischen uratten Fichten über dem schammenden Strom waren politige Everdingen.

Alls ich um neun Uhr nach Sterzingen gelangte, aab man mir in veriteben, bag man mich gleich wieber wegwinsche. In Mittelwald runtt gwelf Uhr fand ich alles in tiefem Schlafe, außer bem Doftils ton, und fo ging es weiter auf Briren, wo man mich wieder gleichsam entführte, so bag ich mit dem Tage in Colman ankam. Die Postillons fubren bag einem Geben und Soren verging, und fo leit es mir that, biefe berrlichen Begenden mit ber entfestich= ften Schnelle und bei Nacht wie im Fluge gu durchreis fen, so frenete es mich boch innerlich, daß ein gunfti= ger Bind hinter mir berblies und mich meinen Binschen gnjagte. Mit Tagebanbruch erblickte ich bie erften Rebbuget. Gine Frau mit Birnen und Pfirschen begegnete mir, und fo ging es auf Teutschen los, wo ich um fieben Uhr ankam, und gleich weiter befordert murde. Ihm erblickte ich endlich bei hobem Connenschein, nachdem ich wieder eine Beile nordwarts gefahren mar, das That worin Bogen liegt. Bon fteilen, bis auf eine ziemliche Bobe angebauten Bergen umgeben, ift es gegen Mittag offen, gegen Norben von den Tyroler Bergen gedeckt. Gine milde fanfte Luft füllte die Gegend. Hier wendet sich die Etsch wieder gegen Mittag. Die Highel am Fuse der Berge sind mit Wein bebant. Ueber lange, niedrige Lauben sind die Stocke gezogen, die blauen Tranben hängen gar zierlich von der Decke berunter und reisen an der Warme des nahen Bodens. Auch in der Fläche des Ibals, wo fonst nur Wiesen sind, wird der Wein in solchen eing an einander stehenden Reihen von Lauben gebaut, dazwischen das türkliche Korn, das nun immer böhere Stengel treibt. Ich habe es oft zu ziehn Fus boch gesehen. Die zasetige, männliche Bluthe ist noch nicht abgeschnitten, wie es gesichieht, wenn die Befruchtung eine Zeit lang vorbei ist.

Bei heiterm Sonnenschein kam ich nach Boren. Die vielen Kansmannsgesichter freuten mich beisammen. Ein absichtliches, wohlbehagliches Dasenn brückt sich recht lebhaft aus. Auf dem Plaze saßen Obstweiber mit runden, flachen Körben, über vier Juß im Durchmeiser, worin die Pfirschen neben einander lagen, daß sie sich nicht drücken sollten. Gen so die Birnen. Hier fiel mir ein was ich in Regeneburg am Fenster des Wirthsbauses geschrieben sah.

Comme les pêches et les mélons Sont pour la bouche d'un baron, Ainsi les verges et les batons Sont pour les fous, dit Salomon, Daß ein nordischer Baron dieses geschrieben ift offenbar, und daß er in diesen Gegenden seine Begriffe andern wurde, ift auch naturtich.

Die Bonner Deffe bewirtt einen ftarten Geidenvertrieb; auch Eucher werden dahin gebracht und was an Leber and ben gebirgigen Begenden gufammen geschafft wird. Doch tommen mehrere Ranfleute hauptfachlich um Gelber einzucaffiren, Beftellungen anzunehmen und neuen Gredit gu geben babin. 3ch batte große Luft, alle bie Producte gu beleuchten, bie bier auf einmal zusammengefunden werden, doch der Erieb, die Unrube Die hinter mir ift, tagt mich nicht raften, und ich eile fogleich wieder fort. Dabei tann ich mich troften, daß in mifern ftatistischen Beiten dieß alles wohl fcon gedruckt ift, und man fich gelegentlich bavon aus Buchern unterrichten tann. Dir ift jest nur um die finnliden Gindrucke gn thun, Die fein Buch, fein Bitt gibt. Die Gache ift, baß ich wieber Intereffe an der Belt nehme, meinen Beobachtungsgeift verfuche und prufe, wie weit es mit meinen Biffenichaften und Kenntniffen geht, ob mein Unge licht, rein und hell ift, wie viel ich in der Beschwindig beit faffen bann, und ob bie Galten, die fich in mein Bemuth geschlagen und gebruckt baben, wieder aus gutilaen find. Schon jent, baß ich mich felbft bebiene, immer aufmerkfam, immer gegenwartig fepu muß, gibt mir tiefe wenigen Tage ber eine gang autere Clafticitat bes Beiftes; ich muß mid

um den Geldcoure bekummern, wechseln, bezahlen, notiren, schreiben, austatt daß ich sonft nur dachte, wollte, sann, befahl und dictirte.

Von Bopen auf Trient geht es neun Meilen weg in einem fruchtbaren und fruchtbareren Thale bin. Alles was auf den höheren Gebirgen zu vegetiren versucht, hat hier ichon mehr Kraft und Leben, die Sonne scheint heiß, und man glaubt wieder einmal an einen Gott.

Eine arme Frau rief mich an, ich mochte ihr Kind in den Wagen nehmen, weil ihm der heiße Boden die Fuße verbrenne. Ich übre diese Milothatigkeit zu Ehren des gewaltigen himmelslichtes. Das Rind war sonderbar gepust und aufgeziert, ich konnte ihm aber in feiner Sprache etwas abgewin-

Die Erich fließt nun sanfter und macht an vielen Orten breite Kiese. Auf dem Lande, nah am Fins, die Hügel hinauf, ist alles so enge an und in einander gepflanzt, daß man denkt, es musse dies das andere ersticken. — Weingelander, Mais, Maulbeerbaume, Aepfel, Birnen, Anitten und Ruse. Ueber Manern wirft sich der Attig lebhaft herüber. Epben wächs't in starken Stammen die Felsen hinauf, und verbreitet sich weit über sie; die Sidechse ichtüpst durch die Zwischenraume, auch alles was bin und ber wandelt erinnert einen an die liebsten Kumstbitder. Die ausgebundenen Jopfe der Franen, der Manner blose Brust und leichte Jacken, die trefflichen Ochsen, Die fie vom Martt nach Sanje treiben, Die beladenen Gfelchen, alles bilbet einen lebendigen bewegten Beinrich Roos. Und nun wenn es Albend wird, bei ber milben guft wenige 2Bolten an den Bergen ruben, am Simmel mehr fteben ale gieben, und gleich nach Sonnennntergang bas Befdrille der Benfchrecken laut gu werden anfangt, ba fubtt man fich boch einmal in ber Belt gu Baufe, und nicht wie geborgt, ober im Gril. 3ch laffe mir's gefallen als wenn ich bier geboren und er= jogen ware, und nun von einer Gronlandefahrt, von einem Ballfifchfange guruckfame. Unch ber vaterlandifche Stanb, ber manchmal ben Bagen umwirbelt, von bem ich jo lange nichts erfahren babe, wird begrußt. Das Glocken: und Schellengelaute ber Benfcbreden ift allerliebit, burchbringend und nicht unangenehm. Emfig klingt es, wenn muthwillige Buben mit einem Gelt folder Cangerinnen um die Wette pfeifen, man bitbet fich ein, baß fie einander wirklich fleigern. Auch der Abend ift volls kommen milde, wie der Zag.

Wenn mein Entzücken hierüber jemand vernahme, der in Suden wohnte, von Suden herkame, er wurde mich für sehr kindisch halten. Ach, was ich hier ansdrücke, habe ich lange gewußt, so lange als ich nuter einem bosen Himmel dulde, und jest mag ich gern diese Frende als Ansnahme fühlen, die wir als eine ewige Naturnothwendigkeit immer fort genießen sollten. Erient, ten 10 Gertember Abende.

3ch bin in ber Stadt bernm gegangen, Die uralt ift und in einigen Straffen neue wohlgebaute Baufer bat. In ber Kirche bangt ein Bilt, wo bas versammelte Concilium einer Predigt bes 3einiten : Benerals gubort. 3ch mochte wohl miffen was er ihnen anfgebunden bat. Die Rirche biefer Bater bezeichnet fich gleich von angen burch rothe Marmor : Pilafter an ber Façabe; ein fdwerer Borhang ichließt bie Ebure, ben Stanb abzuhalten. 3ch bob ibn auf und trat in eine fleine Borfirche; Die Rirche felbit ift burch ein eifernes Gitter geichloffen, doch fo, daß man fie gang überfeben fann. Es war alles ftill und ansgestorben, benn ce wird bier fein Gotteebienft mehr gehalten. Die vorbere Thure fant nur auf, weil gur Befpergeit alle Rirchen geoffnet fenn follen.

Wie ich unn so bastehe und ber Banart nachbenke, die ich ben übrigen Kirchen dieser Bater
abntich fand, tritt ein alter Mann herein, das
schwarze Kappchen sogleich abnehmend. Sein atter
schwarzer, vergrauter Rock dentete auf einen verkunmerten Geistlichen; er kniet vor dem Gitter
nieder, und steht nach einem kurzen Gebet wieder
auf. Wie er sich umkehrt, sagt er halb laut kur
sich: da haben sie nun die Jesuiten heraus getrieben,
sie batten ihnen auch zahlen sollen, was die Kirche
gekostet hat. Ich weiß wohl was sie gekostet hat

und bas Seminarium, wie viele Canfende. Inbeffen mar er binaus und hinter ibm ber Borbang maefallen, ben ich luftete und mich ftill bielt. Er war auf ber obern Stufe fteben geblieben, und fagte: ber Raifer bat es nicht gethan, ber Papft bat es gethan. Dit bem Beficht gegen bie Strafe gekehrt und ohne mich zu vermuthen, fubr er fort: erft bie Granier, bann wir, bann bie Frangofen. Abele Blut ichreit über feinen Bruder Cain! und to aina er bie Treppe binab, immer mit fich redeut, Die Strafe bin. Wabricheinlich ift es ein Dann, ben die Jeiniten erhielten, und der über den ungebenern Fall bes Orbens ben Berftant verlor, und nun taglich kommt, in dem leeren Gefaß die alten Bewohner zu fuchen, und nach einem furgen Gebet ibren Feinden den Fluch ju geben.

Ein junger Mann, den ich um die Merkwürdigkeiten der Stadt fragte, zeigte mir ein Haus, das
man des Teufels Haus nennt, welches der sonst
allzeitsertige Berstörer, in einer Nacht, mit schnelt
berbeigeschafften Steinen erbaut baben soll. Das
eigentliche Merkwürdige daran bemerkte der gute
Meusch aber nicht, daß es nämtlich das einzige
Haus von gutem Geschmack ist, das ich in Trient
geschen habe, in einer älteren Zeit gewiß von einem
guten Italiäner aufgesührt. Abends um fünf Uhr
reif te ich ab; wieder das Schauspiel von gestern
Abend, und die Heuschrecken die gleich bei Sommenuntergang zu schriften aufgangen. Wohl eine Meile

weit fahrt nan zwischen Manern, über welche sich Tranbengelander sehen laffen; andere Manern, die nicht hoch genng sind, hat man mit Steinen, Dornen und sonft zu erhöben gesucht, nm das Abrupfen der Tranben den Vorbeigehenden zu wehren. Viele Besiber besprigen die vordersten Reiben mit Kalk, ber die Tranben ungenießbar macht, dem Wein aber nichts schadet, weil die Gabrung alles wieder heraustreibt.

#### Den 11 Geptember Abente.

Dier bin ich nun in Roveredo, wo die Sprache sich abschneidet; oben herein schwankt es noch immer vom Deutschen zum Italianischen. Nun hatte ich zum erstenmal einen stockwelschen Postillon, der Wirth spricht kein Deutsch, und ich muß nun meine Sprachklusse versuchen. Wie froh bin ich, daß nunmehr die geliebte Sprache lebendig, die Sprache bes Gebrauchs wird.

Torbole, ten 12 Gertember nach Tifche.

Wie sehr wünschte ich meine Freunde einen Augenblick neben mich, daß sie sich der Aussicht freuen komten die vor mir liegt.

hente Ubend batte ich tonnen in Berona fenn,

aber es lag mir noch eine berrliche Naturwirtung an ber Seite, ein foftliches Schanfpiel, ber Barbafee, den wollte ich nicht verfannen, und bin berrtich für meinen Umweg belobnt. Nach fünfen fuhr ich von Roveredo fort, ein Seitenthal binauf, bas feine Baffer noch in Die Etich gießt. Wenn man binauf kommt liegt ein ungeheurer Feleriegel binten por, über ben man nach bem Gee binmiter muß. Dier zeigten fich bie ichoniten Ralkfelfen gn mables rifchen Studien. Wenn man binab kommt, liegt ein Dertchen am norblichen Enbe bee Gees, und ift ein fleiner Safen pher vielmehr Unfahrt bafelbit. es beift Torbole. Die Feigenbaume batten mich schon ben Weg berauf banfig begleitet, und indem ich in bas Gele-Umphitheater binabilieg, fant ich Die erften Oelbaume voller Dliven. Sier traf ich and jun erstenmal bie meißen fleinen Feigen, als gemeine Frucht, welche mir Die Grafin ganthieri perheißen batte.

Ans bem Bimmer in bem ich fitze, geht eine Thure nach bem hof hinnnter, ich habe meinen Tisch bavor gerückt, und die Anssicht mit einigen Linien gezeichnet. Man übersieht ben See beinah in seiner ganzen Länge, nur am Ende links entwendet er sich unsern Angen. Das Ufer, auf beiden Seiten von Sügeln und Bergen eingefaßt, glanzt von ungabligen kleinen Ortschaften.

Rach Mitternacht blaf't ber Wind von Norben nach Suben, wer alfo ben Gee hinab will, muß gu

biefer Zeit fahren: benn schon einige Stunden vor Sommenanfgang wendet sich der Luftstrom und zieht nordwarts. Jeho Nachmittag wehet er stark gegen mich, und kihlt die beiße Sonne gar lieblich. Ingleich lehrt mich Volkmann, daß dieser See chemals Benacus geheißen, und bringt einen Vers des Virgit, worin bessen gedacht wird:

Fluctibus et fremitu resonans Benace marino.

Der erste lateinische Vers bessen Inhalt lebendig vor mir steht, und der in dem Angenblicke, da der Bind immer stärker wächs't und der See höhere Bellen gegen die Ansahrt wirft, noch hente so wahr ist als vor vielen Jahrhunderten. So manches hat sich verändert, noch aber stürmt der Bind in dem See, dessen Anblick eine Zeile Virgits noch immer veredelt.

Gefdrieben unter dem funf und vierzigsten Grade funfzig Minnten.

Ju der Abendehhle ging ich spazieren, und befinde mich unn wirklich in einem nenen Lande, in
einer ganz fremden Umgebnug. Die Menschen leben
ein nachläfsiges Schlaraffenleben: erstlich haben die Thuren keine Schlöffer; der Wirth aber versicherte
mir, ich konnte ganz ruhig sepu, und wenn alles
was ich bei mir hatte ans Diamanten bestünde;
zwentens sind die Fenster mit Delpapier statt Glasscheiben geschloffen; drittens sehlt eine hochft northige Bequemtichkeit, so daß man dem Naturzustande bier ziemlich nache kömmt. Alls ich den Hauszustande bier ziemlich nache kömmt. Alls ich den Hausknecht nach einer gewissen Gelegenheit fragte, deutete er in den Hof himmter, "qui abasso pud servirsi!" ich fragte: "dove?" — "da per tutto, dove vuol!" annwortete er frenndlich. Durchans zeigt sich die größte Sorglosigkeit, doch Leben und Geschäftigkeit geung. Den ganzen Tag verführen die Nachbarinnen ein Geschwäß, ein Geschrei, und haben alle zugleich etwas zu thun, etwas zu schaffen. Ich habe noch kein müßiges Weib gesehn.

Der Wirth verkindigte mir mit Italianischer Emphase, daß er sich glücklich finde, mir mit der köstlichsten Forelle dienen zu können. Sie werden bei Fordese gefangen, wo der Bach vom Gebirge berunter kommt, und der Fisch den Beg binauf sindt. Der Kaiser erhält von diesem Fange zehn tausend Gulden Pacht. Es sind keine eigentlichen Forellen, groß, manchmal sunszig Pfund schwer, über den gauzen Körper die auf den Kopf binauf punctirt; der Geschmack zwischen Forelle und Lache, zur und tressich.

Mein eigentlich Wohlleben aber ift in Früchten, in Feigen, anch Birnen, welche ba wohl koftlich fenn muffen, wo schon Citronen wachsen.

Den 13 Geptember Abende.

Deute fruh um dren Uhr fuhr ich von Torbole weg, mit zwen Ruberern. Anfangs war ber Wind gunftig, daß fie bie Gegel branchen tounten. Der Morgen war berrlich, gwar wolfig, boch bei ber Dammerung ftill. Wir fubren bei Limong porbei. beffen Berggarten, terraffempeife angelegt und mit Citronenbaumen bepflangt, ein reiches und reinlides Unfebn geben. Der gange Garten besteht ans Reiben von weißen vierectigen Pfeitern, Die in eis ner gemiffen Entfernung von einander fteben, und ftufenweis ben Berg binaufrucken. Ueber Diefe Pfeiler find ftarte Stangen gelegt, um im Winter Die bagwischen gepflangten Baume gu becten. Das Betrachten und Beschanen biefer angenehmen Begenflaude ward burch eine langfame Fabrt begunftigt. und fo waren wir ichon an Malfefine vorbei, als ber Bind fich vollig umtehrte, feinen gewohnlichen Zagweg nahm und nach Norden jog. Das Rubern balf wenig gegen die übermachtige Bewalt, und fo mußten wir im Safen von Malfesine landen. Es ift ber erfte Benetianische Ort an ber Morgenfeite bes Sees. Wenn man mit dem Baffer ju thun bat. fann man nicht fagen: ich werbe bente ba ober bort fenn. Diefen Alufenthalt will ich fo gut als moglich nuten, besonders bas Schloß zu zeichnen. bas am Baffer liegt und ein ichoner Begenstant ift. Bente im Borbeifahren nahm ich eine Stige bavon.

Den 11 Geptember.

Der Gegenwind, ber mich gestern in den Safen von Massessen, bereitete mir ein gefährliches Abentener, welches ich mit gutem Humor überstand und in der Erinnerung sustig sinde. Wie ich mir vorgenommen hatte, ging ich Morgens bei Zeiten in das alte Schloß, welches ohne Thore, ohne Verwahrung und Bewachung, jedermann zugänglich ist. Im Schloßhose setze ich mich dem alten auf und in den Felsen gebauten Thurm gegenüber; dier batte ich zum Zeichnen ein sehr bequemes Plänchen gestunden; neben einer drey vier Stusen erhöhten verschlossenen Thure, im Ihurgewände ein verziertes steinernes Sinchen, wie wir sie wohl bei uns in alten Gebäuden auch noch antressen.

Ich saß nicht lange, so kamen verschiedene Menschen in den Hof herein, betrachteten mich, und gingen hin und wieder. Die Menge vermehrte sich, blieb endlich stehen, so daß sie mich zulest umgab. Ich bemerkte wohl, daß mein Zeichnen Aussehen erregt hatte, ich ließ mich aber nicht stehen, und fuhr ganz gelassen fort. Endlich drängte sich ein Mann zu mir, nicht von dem besten Unsehen, und fragte, was ich da mache? Ich erwiederte ihm, daß ich den alten Thurm abzeichne, um mir ein Andenken von Malsesine zu erhalten. Er sagte darauf: es sep dieß nicht ersaubt, und ich sollte es unterlassen. Da er diese in gemeiner

Benetianifder Eprache fagte, fo bag ich ibn wirttich kann verftant, fo erwiederte ich ihm, baß ich ibn nicht verftebe. Er ergriff barauf mit mabrer Italianifcher Gelaffenheit mein Blatt, gerriß es, ließ es aber auf ber Pappe liegen. hierauf kount' ich einen Jon der Ungufriedenheit unter den Umfteben= ten bemerken, besonders fagte eine altliche Frau, es ien nicht recht! man folle ben Podeita rufen, welder bergleichen Dinge ju beurtheilen miffe. Ich ftant auf meinen Stufen, ben Rucken gegen bie Ebire gelehnt, und überichaute bas immer fich vermehrende Publicum. Die neugierigen farren Blide, ber gutmuthige Unebruck in ben meiften Befichtern, und was fonft noch alles eine fremde Boltemaffe charakterifiren mag, gab mir ben luftigften Gindruck. Ich glanbte bas Chor ber Boget por mir ju feben, das ich als Treufrennd auf bem Ettereburger Theater oft jum Beiten gehabt. Dieß verfente mich in die beiterfte Stimmung, fo baß, als ber Pobeita mit feinem Actuarius berantam, ich ibn freimutbig begrußte, und auf feine Frage: warum ich ihre Festung abzeichnete, ihm bescheiben erwiederte: baß ich Diefes Bemaner nicht für eine Geftung anerkenne. Ich machte ihn und bas Bolt aufmerklam auf ben Berfall biefer Thurme und Diefer Manern, auf den Mangel von Thoren, furg auf die Wehrlofigkeit bes gangen Buftandes und versicherte, ich habe bier nichts als eine Ruine gu feben und ju geichnen gebacht.

Man entgegnete mir: wenn es eine Ruine fen, was benn bran wohl merkwurdig scheinen konne? Ich erwiederte darauf, weil ich Zeit und Gunft zu gewinnen sinchte, sehr umftandlich, daß sie wuften, wie viele Reisende nur um der Ruinen willen nach Iralien zögen, daß Rom, die Hauptstadt der Welt, von den Barbaren verwustet, voller Ruinen stehe, welche hundert und aber hundertmal gezeichnet worden, daß nicht alles aus dem Alterthum so erhalten sen, wie das Amphitheater zu Verona, welches ich denn auch bald zu sehen hoffte.

Der Podesta welcher vor mir, aber tiefer stand, war ein langer, nicht gerade bagerer Mann, von etwa drepsig Jahren. Die stumpsen Jüge seineg geistlosen Beische stimmten ganz zu der langsamen und trüben Beise, womit er seine Fragen bervorbrachte. Der Actuarius, kleiner und gewandter, schien sich in einen so neuen und seltnen Fall auch nicht gleich sinden zu können. Ich sprach noch manches dergleichen, man schien mich gern zu hören, und indem ich mich an einige wohlwollende Franengesichter wendete, glaubte ich Beistimmung und Billigung wahrzunehmen.

Alls ich jedoch bes Umphitheaters zu Verona erwähnte, das man im Lande unter dem Namen Arena keunt, sagte der Actuarius, der sich unterdessen besonnen hatte: das moge wohl gelten, denn jenes ser ein weltberühmtes, Romisches Gebande; an diesen Thurmen aber ser nichts Merkwurdiges, als baß es die Grange gwischen bem Bebiete Benedigs und dem Deftreichischen Raiserstaate bezeichne, und beshalb nicht ansipionirt werden folle. Ich erklarte mid bagegen weitlaufig, bag nicht allein Griechische und Romiiche Alterthumer, sondern auch die der mittlern Beit, Aufmerkfamkeit verdienten. Ihnen fen freilich nicht zu verargen, baß sie an Diesem, von Ingend auf gekannten Gebande, nicht fo viele mablerifche Schonbeiten, als ich, entbecken tonnten. Bluctlicher Beife fente Die Morgensonne Thurm, Gelsen und Manern in bas schonfte Licht, und ich ring an, ihnen tiefes Bild mit Enthusiasmus gn beidreiben. Weil aber mein Publicum jene belobten Begenstände im Ructen batte und fich nicht gang von mir abwenden wollte, fo drehten fie auf einmal, jenen Bogeln gleich bie man Wendehalfe nennt, Die Ropfe berum, dasjenige mit Angen gu ichanen, was ich ihren Obren anpries, ja ber Podefta felbit tehrte fich, obgleich mit etwas mehr Unftant, nach bem beschriebenen Bilbe bin. Diefe Scene tam mir fo lacherlich vor, bag mein guter Muth fich vermehrte, und ich ihnen nichts, am wenigsten den Ephen ichentte, der Gels und Gemaner auf bas reichfte ju verzieren ichon Jahrhunderte Beit gehabt hatte.

Der Actuarins versepte brauf, bas laffe sich alles horen, aber Kaiser Joseph sen ein unruhiger Berr, ber gewiß gegen bie Republik Venedig noch mandes Bose im Schilde führe, und ich mochte wohl fein Unterthan, ein Abgeordneter fenn, um die Grangen anszuspahen.

Weit entfernt, rief ich ans, bem Kaifer anzugeshören, darf ich mich wohl ruhmen, so gut als ihr, Burger einer Republik zu sepn, welche zwar an Macht und Größe bem erlauchten Staat von Benebig nicht verglichen werden kann, aber doch auch sich selbst regiert und an Handelsthätigkeit, Reichtum und Weisheit ihrer Vorgesepten keiner Stadt in Deutschland nachsteht. Ich bin namtich von Frankfurt am Main geburtig, einer Stadt deren Rame und Ruf gewiß bis zu euch gekonnnen ift.

Von Frankfurt am Main! rief eine bubiche junge Fran, ba konnt ihr gleich sehen, Gerr Pobesta, was an bem Fremben ift, ben ich fur einen guten Mann halte; laft ben Gregorio rufen, ber lange baselbst conditionirt hat, ber wird am besten in ber Sache entscheiben konnen.

Schon hatten sich die wohlwollenden Gesichter um mich her vermehrt, der erste Widerwartige war verschwunden, und als nun Gregorio herbeikan, wendete sich die Sache ganz zu meinem Vortheil. Dieser war ein Mann etwa in den funszigen, ein braunes Italianisches Gesicht, wie man sie kennt. Er sprach und betrug sich als einer, dem etwas Fremdes nicht freud ist, erzählte mir sogleich, daß er bei Bolongaro in Diensten gestanden und sich freue, durch mich etwas von dieser Familie und von der Stadt zu hören, an die er sich mit Vergnügen erinnere.

nere. Glucklicherweise war fein Anfentbalt in meine inngeren Jahre gefallen, und ich hatte ben boppels ten Bortheil ihm genan fagen ju tonnen, wie es au feiner Beit gewesen, und was fich nachher verandert habe. Ich ergahlte ibm von den fammtlichen Italianischen Familien, beren mir feine fremt geblieben; er war fehr vergnigt mandes Gingelne gu boren, 3. B. daß der herr Alleffina im Jahr 1774 feine golbene Sochzeit gefenert, bag barauf eine Medaille geschlagen worben, Die ich felbst besite; er erinnerte fich recht wohl, bag bie Battin biejes reichen Sandelsherrn eine geborne Brentano fen. Auch von ben Rindern und Enteln biefer Baufer mußte ich ihm zu ergahlen, wie fie herangewachsen, verforgt, verheirathet worben, und fich in Enteln permehrt batten.

Alls ich ibm nun die genaneste Anskunft fast über alles gegeben, um was er mich befragt, wechselten Beiterkeit und Ernft in den Bugen des Mannes. Er war froh und gerührt, das Lott erheiterte sich immer mehr, und konnte unserm Zwiegesprach zuzubören nicht satt werden, wovon er freilich einen Theil erst in ihren Dialekt überseben mußte.

Bulept sagte er: herr Pobesta, ich bin überzengt, baß bieses ein braver, tunftreicher Mann ift, wohlerzogen, welcher hernnreis't, sich zu unterrichten. Big wollen ihn freundlich entlaffen, bamit er bei seinen Landslenten Gutes von uns rede, und sie aufmuntere Malsesne zu besichen, dessen schole Lage

wohl werth ift, von Fremden bewundert zu sein. Ich verstärkte diese fremdlichen Worte durch das Lob der Gegend, der Lage und der Ginwohner, die Gerichtspersonen als weise und vorsichtige Männer nicht vergessend.

Diefes alles wart fur gut erkannt, und ich erbielt die Erlanbnig mit Meifter Gregorio, nach Belieben, ben Ort und bie Wegent gu befeben. Der Wirth bei bem ich eingekehrt war, gesellte fich unn an une, und frente fich ichon auf die Fremden, welde and ibm guftemen murben, wenn die Borguge Malfefine's erft recht an's Licht tamen. Mit lebhafter Rengierde betrachtete er meine Rleidungsflucte, besondere aber beneidete er mich um die fleinen Tergerole, Die man fo begnem in Die Saiche fteden tonnte. Er pries Diejenigen gludlich, Die fo ichone Gewehre tragen durften, welches bei ihnen unter ben peinlichften Strafen verboten fen. Diefen freundich Indringlichen unterbrach ich einigemal, meinem Befreier mich bankbar gu erweisen. "Dantt mir nicht," verfeste ber brave Dann, "mir fent Ihr nichts ichnibig. Berftunde ber Pobefta fein Bandwert, und mare ber Actuar nicht ber eigennüpigfte aller Menfchen, 3br maret nicht fo los getommen. Jener war verlegener ale 3br, und biefem batte Gure Berhaftung, Die Berichte, Die Abführung nach Berona and nicht einen Seller eingetragen. Das bat er geschwind überlegt, und 3hr mart icon befreit, ebe unfere Unterredung gu Ende mar."

Gegen Abend botte mich ber gute Mann in feinen Beinberg ab, der den See hinabwarts fehr wohlgelegen war. Uns begleitete sein funfzehnjahriger Sohn, der auf die Banne fteigen und mir das beste Obst breden mußte, indessen der Alte die reifsten Beintranben aussuchte.

Imischen biesen beiben weltfremben, wohlwollenden Menschen, in der unendlichen Einsamkeit dieses Erdwinkels ganz allein, fühlte ich denn doch, wenn ich die Abentener des Tages überdachte, auf das lebbasteste, welch ein wunderliches Wesen der Meusch ift, daß er dassenige, was er mit Sicherheit und Bequentlichkeit in guter Gesellschaft genießen den der mich oft unbequem und gesährtich macht, bloß aus der Gville, die Welt und ihren Inhalt sich auf ieine besondere Weise zuzueignen.

Gegen Mitternacht begleitete mich mein Wirth an die Barke, das Fruchtkörtschen tragend, welches mir Gregorio verehrt hatte, und so schied ich, mit aunstigem Wind von dem User, welches mir lästenaunisch zu werden gedroht hatte.

Run von meiner Seefahrt! Sie endere glücklich, nachdem die Gerrlichkeit bes Wafferspiegels und bes baran liegenden Brescianischen Ufere mich recht im Berzen erquickt batte. Da wo an ber Abendseite bas Gebirge aufhort fteil zu senn, und die Laubschaft facher nach bem See fallt, liegen in einer Reibe,

in einer gange von ungefahr anderthalb Stunden, Barignano, Bojaco, Cecina, Toscolan, Materne, Berbom, Galo; alle auch wieder meift in Die Lange gezogen. Reine Worte bruden die Ummnth biefer jo reich bewohnten Gegend aus. Fruh um gebn Uhr landete ich in Bartolino, Ind mein Gepact auf ein Maulthier, und mich auf ein anderes. Dun ging ber Weg über einen Rucken, ber bas Thal ber Etich von ber Geevertiefung icheibet. Die Urwaffer icheinen bier von beiben Geiten gegen einander in ungeheuern Strommugen gewirtt, und biefen toloffalen Riefeldamm anfaefubrt gu baben. Fruchtbares Erdreich ward in ruhigern Epochen barüber geschlemmt; aber ber Ackeremann ift boch ftete auf'e nene von den immer wieder bervordringenden Beichieben geplagt. Man fucht fo viel als moglich ihrer los gu merben, bant fie reiben: und ichichtenweise über einander, und bitdet dadurch am Wege bin febr bice Quafimanern. Die Mantbeerbanne feben, wegen Mangel an Fenchtigkeit, nicht froblich auf biefer Bobe. In Onellen ift nicht gu benten. Bon Beit zu Beit trifft man Pfigen gufammengeleiteten Regenwaffere, worand die Maulthiere, auch wohl bie Treiber ihren Durft tofden. Unten am Fluffe find Echopfrader angebracht, um bie tiefer liegenden Pflanzungen nach Gefallen gu maffern.

Dun aber tann bie Herrlichkeit ber nenen Begent, bie man bei'm herabsteigen übersieht, burch Borte nicht bargestellt werben. Es ift ein Garten meitenlang und breit, ber am Juß hoher Gebirge und schroffer Felsen, gang flach in ber größten Reinlichkeit baliegt. Und so kam ich benn am 10ten September gegen Gin Uhr hier in Verona an, wo ich zuerst noch dieses schreibe, bas zwepte Stuck meines Tagebuchs schließe und beste, und gegen Abend mit frendigem Geiste das Amphitheater zu seben hoffe.

Bon ber Witterung biefer Tage ber melbe ich folgendes. Die Racht vom neunten auf ben gehnten war abwechselnd bell und bedectt, ber Mond bebielt immer einen Schein um fich. Morgens gegen funf Ubr übergog fich ber gange Simmel mit grauen nicht fdweren Wolfen, bie mit bem machsenden Tage verschwanden. Je tiefer ich hinabkam, befto ichoner mar bas Wetter. Wie nun gar in Boten der große Gebirgeftoch mitternachtlich blieb, zeigte Die Buft eine gang andere Beschaffenheit; man fah namlich an ben verschiedenen gandschaftsgrunden, Die fich gar lieblich burch ein etwas mehr ober weni: ger Blan von einander abfonderten, baß bie 21tmoipbare voll gleichansgetheilter Dunfte fen, welche fie ju tragen verniochte, und bie baber weber ale Than ober Regen nieberfielen, noch ale Bolten fich fammelten. Bie ich weiter binab fam, fonnte ich bent= lich bemerken, daß alle Dunfte bie aus bem Bobner That, alle Bolkenftreifen die von ben mittagigern Borgen auffteigen, nach ben hobern mitternachtigen Begenden gugogen, fie nicht verbectten, aber in eine Urt Soberand einbullten. In der weiteften Ferne, über dem Gebirg konnte ich eine sogenannte Wassergalle bemerken. Bon Boben sudwarts baben sie ben gangen Sommer das schönste Wetter gebabt, nur von Beit zu Beit ein wenig Wasser, (nie sagen aqua, nur ben gelinden Regen auszudrücken), und dann sogleich wieder Sonneuschein. Auch gestern fielen von Beit zu Beit einige Tropfen, und die Sonne schien immer dazu. Sie baben lange kein so gutes Jahr gehabt; es gerath alles; das üble haben sie und zugeschieft.

Das Bebirge, Die Steinarten ermahne ich nur Burglich, benn Gerbere Reife nach Italien und Sacquete burch bie Allpen, unterrichten une genngfam von diefer Wegftrecte. Gine Biertelftunde vom Brenner ift ein Marmorbruch, an bem ich in ber Dammerung vorbei fubr. Er mag und muß, wie der an der andern Geite, auf Blimmer: ichiefer aufliegen. Diefen fant ich bei Colman, ale ce Zag ward; weiter binab zeigten fich Porphyre an. Die Felfen waren fo prachtig, und an der Chanffee Die Saufen fo gatlich zerschlagen, baß man gleich Boigtifche Cabinetchen baraus batte bilben und verpacfen tounen. Auch tann ich ohne Beschwerbe jeder Art ein Stud mitnehmen, wenn ich nur Angen und Begierde an ein fleineres Dag gewohne. Balt unter Colman fant ich einen Porphyr, ber fich in regelmaßige Platten fpaltet, gwifden Brandfol und Renmart einen abntichen, beffen Platten jedoch fich wieber in Canten trennen. Ferber hielt fie fur vulcanifche Producte, das war aber vor vierzebn Jahren, wo bie gange Welt in ben Ropfen brannte. Sacquet icon macht fich barüber luftig.

Bon ben Menfchen mußte ich unr weniges und menia Erfrentiches ju fagen. Cobalt mir vom Brenner Berunterfahrendem der Zag aufging, bemertte ich eine entschiedene Beranderung ber Bestalt, befonbere miffiel mir die brauntich bleiche Farbe ber 2Beis ber. Ihre Besichtenige beuteten auf Glent, Rinder waren eben fo erbarmtich angufeben, Manner ein wenig beffer; die Grundbildung übrigens burchaus regelmäßig und gut. 3ch glaube bie Urfache biefes Prantbaften Buftandes in dem baufigen Gebrand bes Burtifden und Saide Rorns gu finden. Jenes, bas fie auch gelbe Blente nennen, und Diefes, ichwarze Blende genannt, werden gemablen, bas Mehl in Baffer zu einem bicken Brei gefocht und fo gegeffen. Die jenseitigen Deutschen rupfen ben Beig wieder auseinander und braten ibn in Butter auf. Der welfche Eproler bingegen ift ibn fo weg, manchmal Rafe barauf gerieben, und bas gange Jahr fein Gleifch. Nothwendig muß bas bie erften Wege verleimen und verstopfen, befondere bei den Rinbern und Frauen, und bie facheftische Farbe beutet auf foldes Berberben. Ungerbem effen fie aud noch Gruchte und grune Bobnen, Die fie in Baffer absieden und mit Knoblauch und Del anmachen. 3ch fragte, ob es nicht auch reiche Bauern gabe? - 3a freitich. - Thun fie fich nichte gu Onte? effen fie nicht beffer ? - Rein, fie fint es einmal fo gewohnt. — Wo kommen fie benn mit ihrem Gelbe bin? Bas machen fie souft fur Aufwand? — D, die haben schon ihre Gerren, die es ihnen wieder abnehmen. — Das war die Summa des Gespräche mit meiner Wirthstochter in Bopen.

Ferner vernahm ich von ihr, daß die Weinbauern, die am wohlhabendsten scheinen, sich am übelsten befinden, beim sie sind in den Handen der fladtischen Handelstente, die ihnen bei schlechten Jahren den Lebensunterhalt vorschießen, und bei guten den Wein um ein Geringes an sich nehmen. Doch das ist überall dasselbe.

Bas meine Meinung wegen ber Rahrung beflatigt, ift, baß bie Stadtbewohnerinnen immer wohler aussehen. Subide, volle Dabdengenichter, ber Rorper fur ihre Starte und fur bie Broge ber Ropfe etwas ju flein, mitunter aber recht freund: lich entgegenkommente Gefichter. Die Manner tennen wir burch bie manternden Eproler. Im Lande feben fie weniger frifch and ale Die Beiber, mahrscheinlich weil biese mehr torperliche Alrbeiten, mehr Bewegung baben, Die Manner bingegen ale Rramer und Sandwerkeleute figen. Um Gardafee fant ich bie Lente febr brann, und ohne ben mindeften rothlichen Schein ber Bangen, aber boch nicht ungefund, fondern gang frifd und behaglich aussehent. Wahrscheinlich fint bie heftigen Gonnenftrahlen, benen fie am Juge ihrer Felfen andgefest fint, bievon bie Urfache.

Verona bis Venedig.

Berena, ten 16 Geptember.

Das Umphitheater ift alfo bas erfte bedeutente Monnment ber alten Beit, bas ich febe, und fo gut erhalten! Alle ich hincin trat, mehr noch aber, ale ich oben auf bem Rante umber ging, schien es mir feltfam, etwas Großes und body eigentlich nichts gu feben. Und will es leer nicht gefeben fenn, fondern gang voll von Menfdyen, wie man es neuerer Beit Bofeph bem Erften und Dine bem Gecheten gu Ghreu verauftaltet. Der Raifer, ber boch auch Menschenmaffen ver Alugen gewohnt war, foll dariber er= fannt fenn. Doch nur in ber frubeften Beit that es feine gange Wirkung, ba bas Bolt noch mehr Bolt war, ale ce jest ift. Denn eigentlich ift fo ein Umphitheater recht gemacht, bem Bolt mit fich felbft gu imponiren, bas Bolt mit fich felbft gum beften zu haben.

Wenn irgend erwas Schanmurdiges auf flacher Erde vorgeht und alles zuläuft, suchen die hinteriten auf alle mögliche Weise sich über die Vordersten zu erheben: man tritt auf Banke, rollt Fässer herbei, fährt mit Wagen berau, legt Breter himber und berüber; besetzt einen benachbarten hügel und es bildet sich in der Geschwindigkeit ein Krater.

Romnit bae Schanfpiel ofter auf berfelben Stelle por, fo baut man leichte Berufte fur Die fo bezahlen tonnen, und die ubrige Daffe behilft fich wie fie mag. Diefes allgemeine Bedurfniß gn befriedigen ift bier bie Aufgabe bes Architekten. Er bereitet einen folden Rrater burch Runft, fo einfach ale nur moglich, bamit beffen Bierrath bae Bolt felbst werbe. Benn es sich fo beifammen fab, mußte es uber fich felbit erftaunen, benn ba es fouft nur gewohnt, fich durch einander laufen gu feben, fich in einem Bewuhle obne Ordnung und fonderliche Bucht gu finden, fo fieht bas vieltopfige, vielfinnige, fcwankende bin und ber irrende Thier, fich ju einem eblen Rorper vereinigt, gu einer Gin: beit bestimmt, in eine Daffe verbunden und befestigt, ale Gine Bestalt, von Ginem Beifte belebt. Die Gimplicitat bes Dral ift jedem Ange auf Die angenehmfte Beife fuhlbar, und jeder Ropf bient jum Mage, wie ungeheuer bas Bange fen. Jest wenn man es leer fiebt, bat man feinen Dagftab, man weiß nicht, ob es groß ober flein ift.

Wegen der Unterhaltung bieset Berks muffen die Veroneser gelobt werden. Es ist von einem rothlichen Marmor gebaut, den die Witterung angreift, daber stellt man der Reihe nach die ausgefressenen Stufen immer wieder her, und sie scheinen fast alle gang nen. Eine Juschrift gedenkt eines Hieronymus Maurigenus und seines auf dieses Monument verwendeten unglaublichen Fleises.

Bon ber ansern Mauer fteht unr ein Stud und ich zweifele ob fie je gang fertig geworden. Die untern Gewolbe, die an den großen Plan il Bra acnaumt stoßen, sind an Handwerker vermiethet, und es sieht lustig ant, diese Hohlungen wieder belebt zu feben.

Berona, ben 16 Geptember.

Das schonfte, aber immer geschlossene Thor heißt Porta flupa oder del Pallio. Als Thor und in der großen Entfernung and der man es schon gewahr wird, ift es nicht gut gedacht, denn erft in der Nahe erkennt man das Verdienst des Webandes.

Sie geben allertei Ursachen an, warum es gesichtossen sein. Ich habe jedoch eine Muthmaßung: die Abssicht des Künftlers ging offenbar dahin, durch dieses Thor eine neue Anlage des Eorso zu verursachen, denn auf die jepige Straße steht es ganz salsch. Die tinke Seite hat lauter Baraken und die winkelrechte Linie der Mitte des Thores geht auf ein Nonnenktoster zu, das nothweudig hätte niedergetegt werden mussen. Das sah man wohl ein, auch mochten die Vornehmen und Reichen nicht Lust haben sich in dem eutsernten Quartier anzubauen. Der Kunftler starb vielleicht, und so schof man das Thor, wodurch die Sache nun auf einmal geendigt war.

Berena, ben 16 Geptember.

Das Portal des Theatergebandes, von sechs großen Jonischen Sausen, ninnnt sich auftändig genng ans. Desto kleinlicher erscheint über der Thure, vor einer gemahlten Nische die von zwen korinthischen Sausen getragen wird, die lebensgroße Bunte des Marchese Massein einer großen Pericke. Der Play ist ehrenvoll, aber um sich gegen die Größe und Tuchtigkeit der Saulen einigermaßen zu hatten, hatte die Buste kolosal sein mussen. Jest steht sie kleinlich auf einem Kragsteinchen unbarmonisch mit bem Gausen.

Und die Galerie, die den Borbof einfaßt, ift fleintich, und die cannetirten Dorifden Zwerge nehmen fich neben den glatten jonischen Riefen arm: felia ans. Doch wollen wir bas verzeihen in Betracht ber ichonen Unftalt, welche unter Diefen Gantenlan: ben angelegt ift. Bier bat man bie Untignitaten, meift in und um Berona gegraben, gesammelt aufgestellt. Giniges foll fogar fich im Umphitheater gefunden baben. Ge find Etrurische, Griechische, Romifche, bis gu ben niedern Beiten und auch neuere. Die Basreliefs find in die Bande eingemanert und mit den Rummern verseben, die ihnen Daffei gab, als er fie in seinem Werte: Verona illustrata beichrieb. Altare, Stucken von Ganlen und dergleis chen Refte; ein gang trefflicher Drenfuß von wei-Bem Marmor, worauf Benien die fich mit den Attributen der Gotter beschäftigen. Raphael bat dergleichen in den Zwickeln der Farnesine nachgeabunt und verklart.

Der Wind der von den Grabern der Alten berwebt, kommt mit Boblgeruchen über einen Rofenbiget. Die Grabmater find berglich und rubrend und ftellen immer bas Leben ber. Da ift ein Mann, der neben feiner Fran aus einer Rifche, wie gn eis nem Fenfter beraussieht. Da fteben Bater und Mutter, den Cobn in ber Mitte, einander mit unanssprechlicher Naturlichkeit anblickent. reicht fich ein Paar die Bande. Bier scheint ein Bater, auf feinem Copba rubent, von ber Famitie unterhalten gu werben. Mir mar die unmittel= bare Begenwart Diefer Steine bochft rubrend. Bon ipaterer Runft fint fie, aber einfach, naturlich und allgemein ausprechent. Bier ift ein gebarnischter Mann auf den Rnieen der eine frobliche Auferstehung erwartet. Der Runftler bat mit mehr oder weniger Beschick nur die einfache Begenwart ber Menschen bingeftellt, ihre Erifteng badurch fortgefest und bleibend gemacht. Gie falten nicht die Bande, schauen nicht in ben Bimmel, sondern fie find bienieden mas ne maren und was fie find. Gie fteben beifammen, nehmen Untheil an einander, lieben fich, und bas ift in den Steinen, fogar mit einer gemiffen Sandwerksunfabigfeit, allerliebit ausgebruckt. Gin febr reich vernerter marmorner Pfeiler gab mir auch nene Begriffe. Co toblich diefe Unftalt ift, fo fiebt man ibr doch an, daß der eble Erhaltungsgeift, der fie gegründet, nicht mehr in ihr fortlebt. Der koftbare Drepfink geht nachstens zu Grunde, weil er frei steht, gegen Westen der Witterung ausgesent. Mit einem hölzernen Futteral mare dieser Schap leicht zu erhalten.

Der angefangene Palast des Proveditore, ware er fertig geworden, batte ein schon Stud Bankunst gegeben. Sonst bauen die Nobiti noch viel, leider aber ein jeder auf den Plas wo seine altere Bohnung stand, also oft in engen Gassen. So baut man jest eine prachtige Façade eines Seminariums in einem Gaschen der eutferntesten Vorstadt.

Alls ich mit meinem zufältig aufgegriffenen Begleiter vor einem großen ernsthaften Thore eines
wanderbaren Gebaubes vorüber ging, fragte er
mich gutmuthig, ob ich nicht einen Angenblick in den
Hof treten wolle. Es war der Palast der Instiz,
und wegen Hohe der Gebaude erschien der Hof doch
nur als ein ungeheurer Brunnen. Hier werden,
sagte er, alle die Berbrecher und Berdächtigen verwahrt. Ich sah umber und durch alle Stockwerke
gingen, an zahlreichen Thuren hin, offene mit eifernen Gelandern versehene Gange. Der Gesangene, wie er and seinem Kerker heranstrat, um
zum Verhör geführt zu werden, stand in der freien
Luft, war aber and ben Blicken aller ansgesetzt;

und weil unn mehrere Verhörstuben fenn mochten, so klapperten die Ketten, bald über diesem bald über jenem Gange burch alle Stockwerke. Es war ein verwünschter Anblick und ich langne nicht, daß der gute Hunner, womit ich meine Vogel abgefertigt hatte, hier boch einen etwas schweren Stand würde gefunden haben.

Ich ging auf der Kante des amphitheatralischen Kraters bei Sonnenuntergang, der schönften Alnstücht genießend, über Stadt und Gegend. Ich war ganz allein und unten auf den breiten Steinen des Bra gingen Mengen von Menschen: Manner von allen Standen, Weiber vom Mittelstande spazieren. Diese letztern nehmen sich in ihren schwarzen Uebertleidern ans dieser Logelperspective, gar unnnienbaft aus.

Der Bendale und die Beste, die bieser Classe statt aller Garberobe dient, ist übrigens eine Tracht, ganz eingerichtet für ein Bolk das nicht immer für Reinlichkeit sorgen und doch immer öffentlich erscheinen, bald in der Kirche, bald auf dem Spaziergange senn will. Beste ist ein schwarztasser Rock, der über andere Rocke geworsen wird. hat das Franenzimmer einen reinlichen weißen darunter, so versteht sie den schwarzen an der einen Seite in die Kohe zu heben. Dieser wird so angegürtet, daß er die Taille abschneidet und die Lippen des Eorsets bedeckt, welches von jeglicher Farbe

unt

fenn kann. Der Bendale ift eine große Kappe, mit langen Barten, die Kappe selbst durch ein Drahtgestell boch über den Kopf gehalten, die Barte aber wie eine Scharpe um den Leib gekunpft, so daß die Enden hinterwarts herunter fallen.

### Berona, ben 16 Geptember.

Alls ich hente wieder von der Arena wegging, kam ich einige tausend Schritte davon zu einem mobernen offentlichen Schauspiel. Wier edle Beronefer schlugen Ball gegen vier Vicentiner. Sie treiben dieß sonst unter sich das ganze Jahr, etwa zwey Stunden vor Nacht; dießmal, wegen der fremden Geguer, lief das Bolk unglandlich zu. Es können immer vier bis fünf tausend Inschauer gewesen sen, Franen sah ich von keinem Stande.

Borhin als ich vom Beburfniß ber Menge in einem solchen Falle sprach, hab' ich bas naturliche zufällige Umphitheater schon beschrieben, wie ich bas Bolt hier über einander gebaut sah. Gin lebhaftes Sandeklatschen hört' ich schon von weiten, jeder bedeutende Schlag war bavon begleitet. Das Spiel aber geht so vor sich: In gehöriger Entfernung von einander sind zwen gesindabhängige Breterstächen errichtet. Derjenige der den Ball ausschlägt, steht, die Rechte mit einem hölzernen breiten Stachelringe bewaffnet, auf der obersten Höhe. Indem nun

ein anderer von seiner Warten ihm den Ball zuwirft, so läuft er herunter dem Ball entgegen und vermehrt dadurch die Gewalt des Schlages, womit er denselben zu treffen weiß. Die Gegner suchen ihn zurüczuschlagen, und so geht es hin und wieder, bis er zulest im Felde tiegen bleibt. Die schönzen Stellungen, werth in Marmor nachgebildet zu werden, kommen dabei zum Borschein. Da es lanter wohlgewachsen, rüftige, junge Lente sind, in kurzer, knapper, weißer Kleidung, so unterscheiden sich die Vartenen unt durch ein farbiges Abzeichen. Besonders sich ist die Stellung, in welche der Aussichlagende geräch, indem er von der schiefen Fläche herunterläuft und den Ball zu treffen ansholt, sie nähert sich der des Borghesischen Fechters.

Sonderbar kam es mir vor, daß sie diese Uebung an einer alten Stadtmaner, ohne die mindeste Beanemlichkeit fur die Buschauer vornehmen; warum sie es nicht im Umphitheater thun, wo so schoner Raum ware!

#### Berona, ben 17 Geptember.

Was ich von Gemanten gesehen, will ich nur finz berühren und einige Vetrachtungen hinzusigen. Ich mache biese wunderbare Reise nicht um mich selber zu betriegen, sondern um mich an den Gegenständen kennen zu lernen, da sage ich mir denn ganz aufrichtig, daß ich von der Kunft, von dem

Sandwerf bee Mablere wenig verftebe. Meine Unimerkfamkeit, meine Betrachtung kann nur auf ben praktischen Theil, auf ben Gegenfland und auf bie Behandlung beffelben im allgemeinen gerichtet sem.

St. Giorgio ift eine Balerie von guten Gemabl: ben, alle Altarblatter, wo nicht von gleichem Berth, boch burdaus mertwurdig. Aber bie ungluchfeligen Runftler, mas mußten die mablen! und fur wen! Gin Mannaregen vielleicht brenftig Guß lang und gwangig boch! bas Wunder ber funf Brobe gum Gegenstud! mas war baran in mablen? Bungrige Meufden, Die uber fleine Rorner berfallen, un: gablige andere benen Brod prafentirt wird. Die Runftler baben fich die Folter gegeben, um folde Urmfeligkeiten bedeutend gu machen. Und boch bat, burch biefe Mothigung gereigt, bas Benie ichone Sachen bervorgebracht. Gin Runftler ber bie bei: lige Urfula mit ben eilftaufent Jungfrauen vorzuftellen hatte, jog fich mit großem Berftant aus ber Sache. Die Beilige fteht im Borbergrunde, als habe fie fiegent bas Land in Befin genommen. Gie ift febr edel, amazonenhaft jungfraulich, ohne Reig gebildet; in der alles verkleinernden Ferne hingegen fieht man ihre Schaar aus ben Schiffen fteigen und in Proceffion berankommen. Die Bimmelfahrt Maria im Dom, von Tigian, ift febr verichwarzt, ber Bedante I benewerth, bag bie angebende Bottin nicht himmelwarte, fondern berab nach ihren Freunden blickt.

In der Galerie Gherardini fand ich fehr fchone Sachen von Orbetto und fernte biefen verbienten Runftler auf einmal fennen. In ber Entfernung erfahrt man nur von den erften Runftlern, und oft begungt man fich mit ihren Ramen; wenn man aber Diesem Sternenhimmel naber tritt und bie von ber gwenten und dritten Große unn auch zu fimmern aufangen, und jeber auch ale jum gangen Sternbitt gehorent hervortritt, bann wird bie Welt weit und Die Runft reich. Den Gebanken eines Bilbes muß ich bier toben. Dur zwen Sathfiguren. Simfon ift eben im Schoofe ber Delila eingeschlafen, fie areift leife uber ibn binmeg, nach einer Scheere, Die auf bem Tifch neben ber gampe liegt. Die Ausführung ift febr brar. Im Palast Canoffa war mir eine Danac bemerklich.

Der Palast Beritagna enthatt die koftlichften Sachen. Ein sogenanntes Paradies von Tintoret, eigentlich aber die Kroning der Maria zur Himmelskonigin, in Gegenwart alter Erzoater, Propheten, Apostel, Heisigen, Engel u. s. w., eine Getegenbeit den ganzen Reichthum des gtücklichsten Genies zu entwickeln. Leichtigkeit des Pinsels, (Beist, Mannigfaltigkeit des Unsdrucks, dieß alles zu bewundern und sich bessen zu erfreuen, müßte man das Stück selbst bessen und es zeitlebens vor Augen haben. Die Arbeit geht in's Unendliche, ja die lepten in der Glorie verschwindenden Engelstöpfe baben und Ebarafter. Die größten Figuren

mogen einen Buß boch senn, Maria und Christins, ber ihr bie Krone anffest, etwa vier Boll. Die Eva ift boch bas schonfte Weibchen auf bem Bilbe und noch immer, von altersher, ein wenig luftern.

Ein paar Portraite von Paul Beronese haben meine Hochachtung für diesen Künstler nur vermehrt. Die Antikensammlung ift herrlich, ein hingestreckter Sohn der Niobe köstlich, die Büsten, ungeachtet ihrer restaurirten Nasen, meistens höchst interessant, ein August mit der Bürgerkrone, ein Ealigusa und andere.

Es liegt in meiner Ratur bas Große und Schone willig und mit Frenden zu verehren, und biese Unlage an so herrlichen Gegenständen Tag fur Tag, Srunde fur Stunde auszubilden, ift bas seligste aller Befibte.

In einem Lande, wo man des Tages genießt, bes sonders aber des Abends sich erfrent, ist es hochst bedeutend, wenn die Nacht einbricht. Dann hort die Arbeit auf, dann kehrt der Spaziergänger zurück, der Bater will seine Tochter wieder zu Hanse sehen, der Tag hat ein Ende; doch was Tag sep wissen wir Einmerier kann. In ewigem Nebel und Trübe ist es uns einerlei, ob es Tag oder Nacht ist, dem wie viel Zeit konnen wir uns unter freiem Himmel wahrhaft ergeben und ergögen? Wie bier die Nacht eintritt, ist der Tag entschieden vorbei, der ans Abend und Morgen bestand, vier und zwanzig Stunden sind vorsebt, eine neue Rechnung geht an, die

Glocken lanten, ber Rofenfrang wird gebetet, mit brennender gampe tritt bie Magt in bas Bimmer und fpricht: felicissima notte! Diefe Epoche verandert fich mit jeder Jahreszeit, und ber Denich ber hier lebendig lebt fann nicht irre merben, meil jeder Benuß feines Dafenns fich nicht auf Die Stunbe, fondern auf die Tageszeit bezieht. 3mange man bem Bolte einen beutschen Beiger auf, fo wurde man es verwirrt machen, benn ber feinige ift innigft mit feiner Ratur verwebt. Underthalb Stunden, Gine Stunde por Radyt fangt ber Ubel an auszufahren, es geht auf ben Bra, Die lange breite Strafe nach ber Porta Nuova ju, bas Thor hinaus, an ber Stadt hin, und wie es Racht ichlagt fehrt alles um. Theils fahren fie an die Rirchen bas Ave Maria della sera ju beten, theils halten fie auf bem Bra, bie Cavaliere treten an bie Rutichen, unterhalten fich mit ben Damen, und bas bauert eine Beile; ich habe bas Ende niemals abgewartet, bie Fußganger bleiben weit in die Racht. Beute mar gerate fo viel Regen niedergegangen um ben Stanb au tofchen, es mar wirklich ein lebendiger munterer Unblick.

Um mich ferner in einem wichtigen Puncte ber Landesgewohnheit gleich zu stellen, habe ich mir ein Hilfsmittel erdacht, wie ich ihre Stundenrechnung mir teichter zu eigen machte. Nachfolgendes Bild kann davon einen Begriff geben. Der innere Kreis bedeutet unfere vier und zwanzig Stunden,

pon Mitternacht zu Mitternacht, in zwenmal gwolf getheilt, wie mir gablen und unfere Uhren fie zeigen. Der mittlere Rreis beutet an, wie bie Glocken in ber jetigen Sahreegeit bier ichlagen, namlich gleichfalls zwenmal bis 3wolf in vier und zwanzig Stunben, allein bergeftalt, baß es Gins ichlagt, wenn es bei une Alcht ichluge und fo fort bie 3wolfe voll fint. Morgens Acht Uhr nach unferm Beiger ichlagt es wieder Gins u. f. f. Der oberfte Rreis zeigt nun endlich, wie bis Dier und zwanzig im Leben gegablt wirt. 3d bore 3. B. in ber Racht Gieben fcblagen und weiß baß Mitternacht um Gunf ift, fo giebe ich biefe Babl von jener ab, und habe alfo 3men Uhr Nachmitternacht. Sor' ich am Zage Gieben ichlagen und weiß baß auch Mittag um Funf Uhr ift, fo verfahre ich eben fo und habe 3men Uhr Nachmittag, Bill ich aber Die Stunden nach biefiger Beife anssprechen, fo ung ich wiffen bag Dittag Siebengebn Uhr ift, fuge ich noch bie 3men und fage Rennzebn Ubr. Wenn man bieß gum erftenmal bort und überbenet, fo scheint es bochft verwor: ren und fcwer durchzufuhren; man wird es aber gar balt gewohnt und findet biefe Beschaftigung unterhaltent, wie fich auch bas Bott an bem emigen bin und wieder Rechnen ergont, wie Rinder an leicht zu überwindenden Schwierigkeiten. Gie baben obnedieß immer Die Finger in ber Luft, rechnen alles im Ropfe, und machen fich gern mit Babten gu ichaffen. Ferner ift bem Intander Die Gache fo viel

# reis

zwente Salfte des Ceptembers.

von Mitternacht ju Mitternacht, in zwenmal zwolf getheilt, wie wir gablen und unfere Uhren fie zeigen. Der mittlere Rreis bentet an, wie bie Blocken in ber jenigen Jahreegeit bier fchlagen, namlich gleich: falle gwenmal bie 3molf in vier und gwangig Stunden, allein dergestalt, daß es Gins ichlagt, wenn es bei une Acht ichlige und fo fort bie 3wolfe voll fint. Morgens Alcht Uhr nach unferm Beiger fchlagt ce wieder Gine u. f. f. Der oberfte Rreis zeigt nun endlich, wie bis Bier und gwangig im Leben gegablt wird. Ich bore g. B. in ber Racht Gieben folagen und weiß daß Mitternacht um Gunf ift, fo giebe ich diese Bahl von jener ab, und habe alfo 3men Uhr nachmitternacht. Bor' ich am Tage Gieben ichlagen und weiß baß auch Mittag um Gunf Uhr ift, fo verfahre ich eben fo und habe 3men Uhr Nadymittag. Will ich aber bie Stunden nach biefiger Beife anefprechen, fo ning ich wiffen bag Mittag Giebengebn Uhr ift, finge ich noch bie 3men und jage Rennzehn Uhr. Wenn man bieß gum erftenmal hort und überdentt, fo fcbeint es hochft verwor: ren und fcwer durchzuführen; man wird es aber gar bald gewohnt und findet diefe Beidbaftigung unterhaltent, wie fich auch bas Bolt an bem ewigen bin und wieder Rechnen ergont, wie Rinder an leicht gu überwindenden Schwierigkeiten. Gie ha= ben ohnebieß immer bie Finger in ber Luft, rechnen alles im Ropfe, und machen fich gern mit Bablen gn ichaffen. Gerner ift bem Inlander Die Gache jo viel (3u S. 73.)

# Vergleichungs = Rreis

Italianischen und Deutschen Uhr, auch ber Ital. Zeiger fur bie zwente Salfte des Ceptembers.

Mittag



Die Racht madof't mit jedem balben Monat eine

| Monat. | Tag. | Bird Nacht nach<br>unferm Zeiger | ift Mitternacht als- |
|--------|------|----------------------------------|----------------------|
| Unguit | 1    | 81 2                             | $3^{1}/_{2}$         |
|        | 15   | 8                                | 4                    |
| Gept.  | 1    | 7 1 2                            | 1 1 2                |
|        | 15   | 7                                | ō                    |
| Octbr. | 1    | $6^{1}$ 2                        | 51/2                 |
|        | 15   | 6                                | 6                    |
| Nov.   | 1    | 51/2                             | 61/2                 |
|        | 15   | 5                                | 7                    |
|        |      |                                  |                      |

| Ron        | da | an | bleibt | Die | Beit | fteben | und     | iji |
|------------|----|----|--------|-----|------|--------|---------|-----|
|            |    |    |        | Ma  |      |        | dittern |     |
| December 1 |    | 5  |        | 7   |      |        |         |     |
| Tanuar     | 1  |    |        |     |      |        |         |     |

Der Jag machi't mit jedem balben Monat eine hathe Etunde.

| Monat. | Tag. | Bird Nacht nach<br>unferm Zeiger | ift Mitternacht als.          |
|--------|------|----------------------------------|-------------------------------|
| Rebr.  | 1    | 5 <sup>1</sup> 2                 | 61 2                          |
|        | 15   | 6                                | 6                             |
| Marz   | 1    | 61/2                             | 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
|        | 15   | 7                                | 5                             |
| April  | 1    | $7^{1}/_{2}$                     | 41 2                          |
|        | 15   | 8                                | 4                             |
| Man    | 1    | $8^{1}/_{2}$                     | $3^{1}/2$                     |
|        | 15   | 9                                | 3                             |
|        |      |                                  | 2 ( 12                        |

Bon ba an bleibt die Beit fteben und ift Mitternacht Junn' July

leichter, weil er sich um Mittag und Mitternacht eigentlich nicht bekummert und nicht, wie ber Fremde in tiesem Lande thut, zwen Zeiger mit einander vergleicht. Sie zählen nur von Abend die Stunden wie sie schlagen, am Zag addiren sie die Zahl zu der ihnen bekannten abwechselnden Mittagszahl. Das weitere erfautern die der Figur beigefügten Anmerkungen.

(Giehe bas nebenftehende Blatt.)

Berona, ten 17 Geptember.

Das Bolk rührt sich hier sehr lebhaft durch einander, besonders in einigen Straffen, wo Kanstaden und Handwerksbuden an einander stoßen, sieht es recht lustig aus. Da ist nicht etwa eine Thur vordem Laden oder Arbeitesimmer, nein die ganze Breite des Hauses ist offen, man sieht bis in die Liefe und alles was darin vorgeht. Die Schneider nahen, die Schuster ziehen und pochen alle halb auf der Gasse; ja die Wertstätten machen einen Theil der Straffe. Albends wenn Lichter brennen sieht es recht lebendig.

Unf ben Plagen ift es an Markttagen sehr voll, Gemuse und Früchte unibersehlich, Knoblauch und Bwiebeln nach Gerzenstust. Uebrigens schreien, schäkern und singen sie ben ganzen Tag, werfen und balgen sich, janchzen und lachen unausschich. Die

milbe Luft, die wohlfeile Nahrung last fie leicht leben. Alles was nur kann ift unter freiem Sim-

Nachts geht nun bas Singen und Larmen recht an. Das Liedchen von Martborongh hort man auf allen Straßen, dann ein Hackebret, eine Bioline. Sie üben sich alle Bogel mit Pfeisen nachzumachen. Die wundertichsten Tone brechen überall hervor. Ein solches Uebergefühl des Dasenns verleiht ein mildes Klima auch der Armuth, und der Schatten des Bolks scheint selbst noch ehrwürdig.

Die und fo fehr auffallende Unreinlichkeit und wenige Bequemlichkeit ber Sanfer entspringt auch baber: fie find immer brauken und in ihrer Gorgloffafeit benten fie an nichts. Dem Bolt ift alles recht und aut, ber Mittelmann lebt auch von einem Jag jum andern, ber Reiche und Bornehme Schließt nich in feine Bohnung, Die eben auch nicht fo wohnlich ift wie im Norden. Ihre Gesellschaften halten fie in offentlichen Berfammlungebanfern. Borbofe und Caulengange find alle mit Unrath besudelt, und es geht gang naturlich an. Das Bolt fühlt fich immer vor. Der Reiche fann reich fenn, Dalafte bauen, ber Nobile barf regieren, aber wenn er einen Ganlengang, einen Borhof anlegt, fo bedient fich bas Bolt beffen gu feinem Bedurfniß und es hat tein bringenderes, ale bas fo schnell wie moglich los zu werden, was es fo hanfig als moglich zu fich genommen bat. Will einer bas nicht leiben, fo nuß er nicht den großen Herren spielen, d. h. er muß nicht thun als wenn ein Theil seiner Wohnung dem Dublicum angehöre, er macht seine Thure zu und so ist es auch gut. Un öffentlichen Gebänden läßt sich das Volk sein Recht nun gar nicht nehmen, und das ist's, worüber der Fremde durch ganz Italien Beschwerde führt.

3ch betrachtete hent auf mancherlei Wegen burch bie Stadt die Tracht und die Manieren besonders bes Mittelstandes, der sich sehr haufig und geschäftig zeigt. Sie schlenkern im Gehen alle mit den Urmen. Personen von einem bobern Stande, die bei gewissen Gelegenheiten einen Degen tragen, schlenkern mir mit Einem, weil sie gewohnt sind den Linken still zu halten.

Obgleich bas Bolt seinen Geschäften und Bedurfniffen sehr sorglos nachgeht, so hat es doch auf alles Fremde ein scharfes Auge. Go kount' ich die ersten Tage bemerken, daß jederman meine Stiefel betrachtete, da man sich derselben als einer thenern Tracht nicht einmal im Winter bedient. Jest da ich Schuh und Strümpfe trage, sieht mich niemand mehr an. Aber merkwürdig war mir's, daß hente fruh, da sie alle mit Blumen, Gemuse, Knoblanch und so vielen andern Markterzengnissen durch einanber liesen, ihnen der Eppressenzweig nicht entging, den ich in der Hand trug. Ginige grime Japsen bingen daran, und daneben hielt ich blubende Capernzweige. Gie fahen alle, Groß und Klein, mir auf bie Finger, und ichienen munderliche Gedanken gu

Diese Zweige bracht' ich aus dem Garten Giusti, der eine treffliche Lage und ungeheure Eppressen hat, die alle pfriemenartig in die Luft stehen. Bahrscheintlich sind die spin zugeschnittenen Tarms der nordischen Gartenkunft Nachahnungen dies serrsichen Naturproducts. Sin Bann, dessen Zweige von unten die oben, die altesten wie die imigsten, gen Himmel streben, der seine drens werth. Der Zeit nach da der Garten angelegt worden, haben diese schon ein so hobes Alter erreicht.

Bicenja, ten 19 Geptember.

Der Weg von Berona bieber ift sehr angenehm, man fahrt nordostwarts an den Gebirgen bin und bat die Vorderberge, die aus Sand, Kalk, Thon, Mergel bestehen, immer linterband; auf den Higeln die sie bilden liegen Orte, Schlöster, Hanfer. Rechts verbreitet sich die weite Flache durch die man fahrt. Der gerade, gut unterhaltene, breite Weggeht durch fruchtbares Feld, man blieft in riese Baumreiben, an welchen die Reben in die Hohe geward sind, die sodann, als waren es luftige Zweige.

bernnter fallen. Hier kann man sich eine Idee von Festonen bilden! Die Trauben sind zeitig und besichweren die Ranken, die lang und schwankend niederhängen. Der Weg ist voll Menschen aller Urt und Gewerbes, besonders freuten mich die Wagen mit niedrigen, tellerartigen Radern, die, mit vier Ochsen bespannt, große Kusen hin und wieder sühren, in welchen die Weintrauben aus den Garten geholt und gestampft werden. Die Führer standen, wenn sie teer waren, drimten, es sah einem bacchischen Triumphzug gauz abntich. Zwischen den Weinreihen ist der Boden zu allerlei Arten Getreibe, besonders zu Türkischorn und Sorgel bennyt.

Roumt man gegen Vicenza, fo fteigen wieder Sigel von Norden nach Suden auf, fie find untcanisch, sagt man, und schließen die Gbene. Vicenza liegt an ihrem Juke, und wenn man will, in einem Busen den fie bitten.

Bicenia, ben 19 Gertember.

Vor einigen Stunden bin ich hier angekommen, habe schon die Stadt durchlaufen, das Otympische Theater und die Gebände des Palladio gesehen. Man hat ein sehr artiges Buchelchen mit Kupfern zur Bequemtichkeit der Fremden heransgegeben mit einem kunstverständigen Texte. Wenn man nun diese Werke gegenwärtig sieht, so erkennt man erft

ben großen Werth berfelben, benn fie follen ja burch ihre wirkliche Große und Rorperlichteit bas Unge fullen, und burch die ichone harmonie ihrer Dimenfionen nicht nur in abstracten Unfriffen, fondern mit bem gangen perspectivischen Borbringen und Burndweichen ben Beift befriedigen; und fo fag' ich vom Palladio: er ift ein recht innerlich und von innen beraus großer Mensch gemesen. Die bochfte Schwierigkeit mit ber biefer Mann, wie alle neuern Architetten, ju tampfen hatte, ift bie fcbiefliche Unwendung ber Gaulenordnungen in der burgerlichen Bankunft; benn Ganten und Mauern gu verbinden bleibt boch immer ein Widerspruch. Aber wie er bas unter einander gearbeitet hat, wie er burch bie Begenwart feiner Werte imponirt und vergeffen macht, bag er nur überrebet! Es ift wirklich etwas Bottliches in feinen Untagen, vollig wie bie Form bes großen Dichtere ber ane Bahrheit und Lige ein brittes bildet, beffen erborates Dafenn und began-

Das Olompische Theater ist ein Theater ber Ulten im Rleinen realisit, und unaussprechlich schon, aber gegen die unsrigen kommt mir's vor, wie ein vornehmes, reiches, wohlgebildetes Kind, gegen einen klugen Weltmenschen, der weder so vornehm, noch so reich, noch wohlgebildet, bester weiß, was er mit seinen Mitteln bewirken kann.

Betrachtet man nun hier am Orte die herrlichen Gebaube, die jener Mann aufführte, und fieht wie

ne icon burch bas enge ichmunige Beburinis ber Menfchen entstellt find, wie die Unlagen meift uber Die Krafte ber Unternehmer waren, wie wenig Diefe toftlichen Denkmale eines hoben Menfchengeiftes zu bem Leben ber übrigen paffen, fo fallt einem benn boch ein, baß es in allem andern eben io ift: benn man verbient wenig Dant von ben Menfchen, wenn man ihr inneres Bedurfniß erboben, ihnen eine große Ibee von ihnen felbft geben, ibnen bas Berrliche eines mabren edlen Dafenne jum Gefühl bringen will. Aber wenn man bie Bogel beligt, Mahrchen ergahlt, von Zag gu Eag ihnen forthelfend, fie verschlechtert, ba ift man ibr Mann, und barum gefallt fich bie neuere Beit in jo viel Abgeschmacktem. Ich fage bas nicht, um meine Freunde herunter gu feten, ich fage nur baf ne fo find, und baß man fich nicht verwundern muß, wenn alles ift, wie es ift.

Wie sich die Basilica des Palladio neben einem alten mit ungleichen Fenstern übersäten castellähnlichen Gebäude ansnimmt, welches der Baumeister usammt dem Thurm gewiß weg gedacht hat, ist nicht auszudrücken, und ich muß mich schon auf eine wunderliche Beise zusammensassen: dem ich sinde auch hier, leider gleich! das was ich sliehe und suche neben einander.

Gestern war Oper, sie banerte bis nach Mitternacht, und ich sehnte mich zu ruhen. Die dren Sultanimen und die Entsihrung aus dem Serail haben manche Feben hergegeben, worans das Stück mit weniger Klugheit zusammengestickt ist. Die Musik hört sich beguem an, ist aber wahrscheinlich von einem Liebhaber, kein neuer Gedanke der mich getroffen hätte. Die Ballette dagegen sind allerliehst. Das Hauptpaar tauzte ein Allemande, daß man nichts Zierlichers sehn kounte.

Das Theater ift neu, lieblich, schon, modestprachtig, alles uniform, wie es einer Provingialstadt geziemt, jede Loge hat ihren überschlagenen, gleichfarbigen Teppich, die des Capitan Grande ist nur durch einen etwas langern Ueberhang ansgezeichnet.

Die erste Sangerin, vom gangen Bolke sehr beginstigt, wird, wie sie auftritt, entsestich beklaticht,
und die Bogel stellen sich vor Frenden ganz ungebardig, wenn sie etwas recht gut macht, welches sehr
oft geschieht. Es ist ein natürlich Wesen, hubsche
Figur, schone Stimme, ein gefällig Gesicht und von
einem recht honneten Unstand; in den Armen konnte
sie etwas mehr Grazie haben. Indessen komme
ich denn doch nicht wieder, ich fühle daß ich zum
Bogel verdorben bin.

Den 21 Geptember.

Hente besichte ich Doctor Tura; wohl sinf Jahre hat er sich mit Leidenschaft auf die Pflanzenkunde gelegt, ein Herbarium der Italianischen Klora gesammelt, unter dem vorigen Bischof einen botanischen Garten eingerichtet. Das ist aber alles hin. Medicinische Prazis vertrieb die Naturgeschichte, das Herbarium wird von Würmern gespeist, der Bischof ist todt und der botanische Garten wieder, wie billig, mit Kohl und Knobland bepflanzt.

Doctor Tura ift ein gar feiner guter Mann. Er erzählte mir mit Offenbeit, Seelenreinheit und Bescheibenbeit seine Geschichte und sprach überbaupt sehr bestimmt und gefällig, hatte aber nicht inft seine Schränke aufzurhun, die vielleicht in keinem präsentablen Zustande senn mochten. Der Discurs kam bath ins Stocken.

Den 21 Geptember Abents.

3ch ging zum aften Banmeister Scamogzi, ber des Palladio Gebande herausgegeben hat, und ein wackerer, leidenschaftlicher Kunftler ift. Er gab mir einige Anleitung, vergnügt über meine Theilenahme. Unter den Gebäuden des Palladio ist eine, für das ich immer eine besondere Vorliebe hatte, es

foll seine eigne Wohnung gewesen senn; aber in ber Rabe ift es weit mehr, als man im Bitbe sieht. Ich mochte es gezeichnet und mit den Farben illmminirt haben, die ihm das Material und das Ulter gegeben. Man nung aber nicht denken, daß der Banmeister sich einen Palast errichtet habe. Es ist das bescheitenste Hans von der Welt, hat nur zwei Fenster, die durch einen breiten Raum, der das dritte Fenster vertrüge, abgesondert sind. Wollte man es zum Gemählbe nachbilben, so daß die Nachbarhäuser mit vorgestellt würden, so daß die Nachbarhäuser mit vorgestellt würden, so war auch das vergnüglich anzusehen, wie es zwischen sie eingesichaltet ist. Das hätte Canalett nuahlen sollen.

hente besuchte ich das, eine halbe Stunde von ber Stadt auf einer angenehmen Sohe liegende Prachthaus, die Rotonda genannt. Es ist ein viereckiges Gebande, das einen runden, von oben erlenchteten Saal in sich schließt. Bon allen vier Seiten steigt man auf breiten Treppen hinan und gelangt jedesmal in eine Borhalle, die von sechs korinthischen Saulen gebildet wird. Dielleicht hat die Bankunst ihren Lugus niemals hoher getrieben. Der Raum den die Treppen und Borhallen einnehmen, ist viel größer als der des hanses selbst: denn jede einzelne Seite wurde als Unsicht eines Tempels befriedigen. Inwendig kann man es wohnbar aber nicht wöhnlich neunen. Der Saal

ift von ber ichonften Proportion, Die Bimmer anch; aber ju den Bedurfniffen eines Commeraufenthalte einer vornehmen Familie murden fie faum binreiden. Dafir fieht man es auch in ber gangen Begend, von allen Geiten, fich auf bas herrlichfte barfellen. Die Mannigfaltigkeit ift groß, in ber fich feine Sauptmaffe jugleich mit ben vorfpringenden Santen vor dem Huge der Umberwandelnden bewegt, und die Absicht bes Besitere ift vollkommen erreicht, der ein großes Fideicommiggut und gugleich ein finnliches Denkmal feines Bermogens binterlaffen wollte. Und wie nun bas Gebande von allen Duncten ber Wegent in feiner Berrlichkeit gefeben wird, fo ift bie Musfidyt von baber gleichfalls bie angenehmfte. Man fieht ben Bachilione fliegen, Echiffe von Berona berab, gegen die Brenta fichrend, babei überschant man die weiten Besitnugen, welche Marcheje Capra ungertrennt bei feiner Familie erhalten wollte. Die Infdriften ber vier Giebelfeiten, Die gufammen eine gange ausmachen, verdienen wohl aufgezeichnet gu werden :

Marcus Capra Gabrielis filius
qui aedes has
arctissimo primogeniturae gradui subjecit
una cum omnibus
censibus agris vallibus et collibus
citra viam magnam
memoriae perpetuae mandans haec
dum sustinet ac abstinet.

Der Schus besonders ift settsam genng, ein Mann, dem so viel Vermögen und Wille zu Gebote stand, fühlt noch, daß er dulden und entbehren muffe. Das kann man mit geringerm Answand lernen.

Den 22 Geptember.

Heute Abend war ich in einer Verfammlung welche die Afademie der Olompier hielt. Ein Spielwerk, aber ein recht gutes, es erhalt noch ein Rischen Salz und Leben unter den Leuten. Ein großer Saal neben dem Theater des Palladio, anstandig erlenchtet, der Capitan und ein Theit des Abels zugegen, übrigens durchans ein Publicum von gebildeten Personen, viele Geiftliche, zusammen ungefähr fünshundert.

Die von dem Prasidenten für die heutige Sinnig ausgegebene Frage war: ob Erfindung oder Nachammung den schoen Kunsten mehr Vortheil gebracht habe? Der Einfall war glücklich genug: denn wenn man die in der Frage liegende Alternative trenut, so läst sich hundert Jahre hinüber und heribersprechen. Auch haben sich die Herren Akademiker dieser Gelegenheit weidlich bedient und in Profamid Versen mancherlei hervorgebracht, wormter viel Gutes.

Sodann ift es das lebendigfte Publicum. Die Bubdrer riefen bravo, klatichten und lachten. Wenn

man and vor feiner Nation fo fteben und fie perfoulich beluftigen burfte! Wir geben unfer Beftes schwarz auf weiß: jeber kauzt fich bamit in eine Ecte und knopert baran wie er kann.

Ce laft fid benten bag Palladio auch biefimal an allen Orten und Enden war, es mochte von Ernuden oder Rachabmen die Rede fenn. Bulent, wo immer bas Scherzhafteste geforbert wird, hatte einer ben glücklichen Ginfall zu fagen : Die andern batten ihm den Palladio meggenommen, er wolle bagegen ben Franceschini loben, ben großen Geibenfabricanten. Dun fing er an ju zeigen, mas bie Nachabmung ber Lioner und Florentiner Stoffe Diesem tudtigen Unternehmer und burch ibn ber Etadt Bicenga fur Bortheil gebracht habe, moraus erfolge: daß bie Nachahmung weit uber bie Erfindung erhaben fen. Und bieß gefchah mit fo gutem Sumor, daß ein ummterbrochenes Gelachter erregt ward. Ueberhaupt fanden bie welche für Die Radrahmung fprachen, mehr Beifall, benn fie fagten lauter Dinge, wie fie ber Saufen bentt und benten tann. Ginmal gab bas Publicum mit großem Sandetlatiden einem recht groben Cophism feinen berglichen Beifall, ba es viele gute ja treffliche Sachen gu Chren ber Erfindung nicht gefühlt hatte. Es frent febr auch biefes erlebt gu haben, und bann ift es bochft erquident ben Palladio, nach io viel Beit immer noch als Polarstern und Mufterbild von feinen Mitburgern verehrt gu feben.

Den 22 Geptember.

Hente fris war ich in Tiene, das nordwarts gegen die Gebirge liegt, wo ein nen Gebande nach einem alten Riffe aufgeführt wird, wobei wenig an erinnern sepn mochte. So ehrt man bier alles ans der guten Zeit und hat Sinn genng, nach einem geerbten Plan, ein frisches Gebäude aufzuführen. Das Schoß liegt ganz trefflich in einer großen Plaine, die Kalkalpen ohne Zwischengebirg hinter sich. Lom Gebäude her, neben der schnnigeraden Chansee, fließt zu beiden Seiten lebendiges Wasser bem Kommenden entgegen und wässert die weiten Reinseleber durch die man fährt.

Ich habe unn erft die zwen italianischen Statte gesehen und mit wenig Menschen gesprochen, aber ich kenne meine Italianer schon gut. Sie sind wie Hossente die sich fur's erste Volk in der Welt halten und bei gewissen Vortheilen, die man ihnen nicht langnen kann, sich's ungestraft und bequem einbilden können. Mir erscheinen die Italianer als eine recht gute Nation: man nuß nur die Kinder und die gemeinen Lente sehen wie ich sie jest sehe und sehen kann, da ich ihnen immer ausgesest bin, und mich ihnen immer ausgesest bin, und mich ihnen immer ausgesest bin, und guren und Gesichter sind!

Besonders muß ich bie Vicentiner loben, baß , man bei ihnen die Vorrechte einer großen Stadt genießt. Sie sehen einen nicht au, man mag machen was man will; wendet man sich jedoch an sie, dann ind sie gesprächig und annuthig, besonders wollen mir die Frauen sehr gefallen. Die Veroneserinnen will ich nicht schelten, sie haben eine gnte Bildung und entschiedene Profile; aber meistens bleich und der Zendal thur ihnen Schaden, weil man unter schöhnen Tracht auch etwas Reizendes sucht. Dier aber finde ich gar hubsiche Wesen, besonders eine schwarzlockige Sorte, die mir ein eigenes Interesse einstlicht. Es gibt auch noch eine blonde, die mir aber nicht so behagen will.

Patua, ben 26 Geptember Abende.

In vier Stunden bin ich heute von Vicenza berübergefahren, auf ein einstigiges Chaischen, Sediola genannt, mit meiner ganzen Existenz gerackt. Man fahrt soust bequen in vierthalb Immel, da ich aber den köstlichen Tag gern unter freiem Himmel genießen wollte, so war es mir augenehm, daß der Letturin hinter seiner Schuldigkeit zurück blieb. Man fahrt in der fruchtbarsten Gene immer südostwarts, zwischen hecken und Baumen, ohne weitere Anssicht, bis man endlich die sichben Gebirge, von Often gegen Siden kreichend, zur rechten hand sieht. Die Fülle der Pflauzen und Fruchtgehänge, über Mauern und hecken, an Baumen herunter, ist unbeschreibig. Kürbisse beschweren die Dacher, und die

wunderlichsten Gurten bangen an Latten und Gpa-

Die herrliche Lage ber Stadt konnte ich vom Observatorium auf's klarfte überschauen. Gegen Norden Tyroler Gebirge, beschneit, in Wolken halb versteckt, an die uch in Nordwest die Vicentinischen anschließen, endlich gegen Besten die naberen Gebirge von Este, deren Gestalten und Verriefungen man deutlich sehen kann. Gegen Sidost ein grünes Pflanzenmeer, ohne eine Spur von Erböhung, Baum an Baum, Busch an Busch, Pflanzung an Pflanzung, unzählige weiße Hanser, Billen und Archen aus dem Grünen hervorbischend. Um Horizont sah ich ganz deutlich den Marcusthurm zu Venedig und andere geringere komme.

Pabua, ben 27 Geptember.

Endlich hab ich die Werke des Palladio erlangt, zwar nicht die Originalansgabe, die ich in Vicenzagesehen, deren Tafeln in Holz geschuitten sünd, aber eine genane Copie, ja ein fac simile in Kupfer, veranstaltet durch einen vortresstichen Mann, den ehematigen englischen Consul Smith in Venedig. Das muß man den Engländern lassen, daß sie von langeher das Gute zu schähen wußten, und daß sie eine grandiose Urt haben es zu verbreiten.

Bei Gelegenheit biefes Untaufs betrat ich einen Buchladen, ber in Italien ein gang eigenes Un-

feben bat. Alle Bucher fteben geheftet ninber, und man findet den gangen Zag über ante Gefellichaft. Bas von Beltgeiftlichen, Gbelleuten, Runftlern einigermaßen mit ber Literatur verwandt ift, gebt bier auf und ab. Man verlangt ein Buch, ichlagt nach, lief't und unterhalt fich wie es kommen will. Co fand ich etwa ein halb Dupent beifammen, welche fammtlich, ale ich nach ben Berten bee Palladio fragte, auf mich aufmertfam wurden. Inben ber herr bee Labens bas Buch fuchte, ruhmten fie es und gaben mir Dotig von bem Driginale und ber Copie, fie waren mit bem Berte felbit und bem Berdienst des Berfassere fehr wohl bekannt. Da fie mich fur einen Architetten hielten, lobten fie mich, baß ich vor allen andern gu ben Studien tiefes Meiftere fdritte, er leifte gu Gebrauch und Unwendung mehr als Bitrur felbit, benn er habe die Alten und bas Alterthum grindlich ftudirt und es unfern Bedurfniffen naher zu führen gefucht. 3d unterhielt mid lange mit biefen freundlichen Mannern, erfuhr noch einiges, die Denkwirdigfeiten ber Stadt betreffent, und empfahl mich.

Da man benn boch einmal ben Heiligen Kirchen gebaut hat, so findet sich auch wohl darin ein Plat, wo man vernünftige Menschen aufstellen kann. Die Buste des Cardinals Bembo steht zwischen jonischen Sauten, ein schones, wenn ich so sagen soll, mit Gewalt in sich gezogenes Gesicht und ein machtiger Bart; die Inschrift lautet:

Petri Bembi Card. imaginem Hier. Guerinus Ismeni f. in publico ponendam curavit ut cujus ingenii monumenta aeterna sint ejus corporis quoque memoria ne a posteritate desideretur.

Das Universitatsgebande bat mich mit aller feiner Burbe erschreckt. Es ift mir lieb, bag ich barin nichts zu lernen batte. Gine folde Schulenge bentt man fich nicht, ob man gleich als Studiofus deutscher Atademien auf ben Sorbanten auch manches leiden muffen. Befonders ift bas anatomifche Theater ein Mufter, wie man Schuler gufammen preffen foll. In einem fpigen hoben Erich= ter find die Buhorer über einander geschichtet. Gie feben iteil bernuter auf ben engen Boben mo ber Tifch fteht auf den tein Licht fallt, defhalb der Lebrer bei Lampenschein bemonstriren muß. Der botanische Garten ift besto artiger und munterer. Es tounen viele Pflangen and ben Winter im Lande bleiben, wenn fie an Mauern oder nicht weit baron gefest fint. Man überbaut alebann bas Bange gu Ente bes Octobers, und heigt die menigen Monate. Es ift erfreuend und belehrend un= ter einer Begetation umberzugeben die uns fremd ift. Bei gewohnten Pflangen, fo wie bei andern lanaft bekannten Begenftanden, benten wir gulett gar nichts, und was ift Befchauen ohne Denten? Bier in biefer neu mir entgegen tretenten Mannig= faltigfeit wird jener Bedante immer lebendiger: baß man fich alle Pflangengestalten vielleicht aus Einer entwickeln könne. Hiedurch wurde es allein möglich werden, Geschiechter und Arten wahrhaft zu bestimmen, welches, wie mich dunkt, bisher sehr willkurlich geschieht. Auf diesem Punkte bin ich in meiner botanischen Philosophie stecken geblieben und ich sehe noch nicht, wie ich mich entwirren will. Die Tiefe und Breite dieses Geschäfts scheint mir völlig gleich.

Der große Plat, Prato bella Balle genannt, ist ein sehr weiter Rann, wo ber Hauptmarkt im Juny gehalten wird. Hölzerne Buben in seiner Mitte geben freilich nicht bas vortheilhafteste Unsiehn, die Einwohner aber versichern, daß man auch bald hier eine Fiera von Stein wie die zu Verona sehen werde. Hiezu gibt freilich schon jest die Umgebung des Plapes gegründete Hossmug, welche einen sehr schon und bedentenden Anblief gewährt.

Ein ungeheures Oval ist ringsum mit Statuen besett, alle berühmten Manner vorstellend welche hier gelehrt und gelernt baben. Ginem jeden Gineheimischen und Fremden ist erlaubt, irgend einem Landsmann oder Verwandten hier eine Bildfaule von bestimmter Größe zu errichten, sobald das Verdiemt der Person und der akademische Ansente batt zu Padna bewiesen ist.

Um das Oval umber geht ein Baffergraben. Auf den vier Brucken die hinaufführen stehen Papste und Dogen kolossal, die übrigen, kleiner, sind von Innften, Particuliers und Fremden gesetzt. Der Konig von Schweden ließ Gustav Adolphen hin-

stellen, weil man fagt, derfelbe habe einmal in Padna eine Lection angehört. Der Erzherzog Leopold erneuerte das Andenken Petrarche und Gatifel's. Die Statuen sind in einer braven modernen Manier gemacht, weuige übermanierirt, einige recht natürlich, fammtlich im Costum ihrer Zeit und Würden. Die Inschriften sind auch zu loben. Es finder sich nichts Abgeschmacktes oder Kleinliches darunter.

Auf jeder Universität ware ber Gebante sehr glucklich gewesen, auf dieser ift er am glucklichzten, weil es sehr wohlthut eine vollige Vergangenheit wieder hervorgerusen zu sehen. Es kann ein recht schöner Plat werden, wenn sie die holzerne Fiera wegschaffen und eine von Stein erbauen, wie der Plat sept soll.

In dem Bersammlungsorte einer dem heitigen Antonius gewidmeten Brüderschaft sind altere Bilder, welche an die alten Deutschen erinnern, dabei auch einige von Tizian, wo schon der große Fortschritt merklich ist, den über die Alten niemand für sich gethan hat. Gleich darauf sah ich einiges von den neusten. Diese Kunftler baben, da sie das hobe Ernste nicht mehr erreichen konnten, das Humoristische sehr glücklich getroffen. Die Enthaupmoristische sehr glücklich getroffen. Die Enthaupmoristische sehr glücklich getroffen. Die Enthaupmoristische fehr glücklich getroffen. Die Enthaupmoristische fehr glücklich getroffen. Die Enthaupmoristische Schames von Piazetta ist, wenn man des Meisters Manier zugibt, in diesem Sinne ein recht braves Bitd. Johannes kniet, die Hände vor sich hinfaltent, mit dem rechten Knie au einen Stein.

Er sieht gen himmel. Gin Kriegsknecht, der ihn binten gebunden halt, biegt sich an der Seite herum und sieht ihm in's Gesicht, als wenn er über die Gelafsenheit erstaunte womit der Mann sich hingibt. In der hohe steht ein anderer, der den Streich vollssihren soll, hat aber das Schwert nicht, sondern macht nur mit den handen die Gebarde, wie einer den Streich zum vorans versuchen will. Das Schwert zieht nuten ein dritter ans der Scheide. Der Gedanke ist glücklich, wenn auch nicht groß, die Composition frappant und von der besten Wirkung.

In der Rirche der Gremitaner babe ich Gemahl= de von Mantegna gefeben, einem ber alteren Mahler, por dem ich erstaunt bin. Bas in Diefen Bilbern für eine icharfe, fichere Begenwart bafteht! Bon Diefer gang mabren, nicht etwa fcheinbaren, effectligenden, bloß gur Ginbildungefraft fprechenben, fondern berben, reinen, lichten, ausführlichen, gemiffenhaften, garten, umfdriebenen Begenwart, Die zugleich etwas Strenges, Emfiges, Muhfames batte, gingen bie folgenden Dahler aus, wie ich an Bilbern von Tigian bemertte, und nun tonnte bie Lebhaftigteit ihres Benies, Die Energie ihrer Natur, erleuchtet von dem Beifte ihrer Vorfahren, auferbaut durch ihre Rraft, immer hoher und hoher fteis gen, fich von ber Erbe beben und himmlifche aber mahre Bestalten hervorbringen. Go entwickelte fich Die Runft, nach ber barbarifchen Beit.

Der Aludiengfaal bes Rathbaufes, mit Recht

durch das Augmentativum Salone beritelt, das ungeheuerste abgeschlossene Gefäß das man sich nicht vorstellen, auch nicht einmal in der nächsten Erinnerung zurückrusen kann. Drenhundert Fuß lang, hundert Fuß breit und die in das der Länge nach ihn beckende Gewölbe hundert Auß boch. So gewohnt sind diese Menschen im Freien zu leben, daß die Baumeister einen Marktplap zu überwölben sanden. Und es ist keine Frage, daß der ungeheure überwölbte Raum eine eigene Empsindung gibt. Es ist ein abgeschlossenes Unendliches, dem Menschen ausloger als der Sternhimmel. Dieser reißt uns aus und selbst hinaus, jener drangt uns, auf die getindeste Weise, in uns selbst zurück.

So verweit' ich auch gern in der Kirche ber beitigen Juftine. Diefe vierhundert funf und achtzig Tub lang, verhaltnismäßig hoch und breit, groß und einfach gebaut. Hent Abend fest' ich mich in einen Winkel und hatte meine stille Betrachtung; da fühlt' ich mich recht allein, denn kein Menfch in der Welt, der in dem Angenblick an mich gedacht hatte, wurde mich hier gesucht haben.

Run ware and hier wieder einmal eingepackt, morgen fruh geht es zu Wasser auf ber Brenta fort. Bente hat's geregnet, nun ift's wieder ausgehellt, und ich hoffe die Lagunen und die dem Meer vermahtte Herrscherin bei schoos meine Freunde zu bezarüßen.

Denebig.

So stand es denn' sim Buche des Schicksals auf meinem Blatte geschrieben, daß ich 1786 den acht und zwanzigsten September, Abends, nach unserer Uhr um funse, Benedig zum erstenmal, aus der Brenta in die Lagumen einfahrend, erhicken, und bald darauf diese wunderbare Inselskadt, diese Biberrepublik betreten und besuchen sollte. So ist denn auch, Gott sen Dank, Benedig mir kein blosses Wort mehr, kein hohler Name, der mich so oft, mich den Tobseind von Wortschällen, geängstiget bat.

Alls die erste Gondel an das Schiff anfinht, (es geschieht um Passagiere welche Gil haben, geschwinder nach Benedig zu bringen,) erinnerte ich mich eines frühen Kinderspielzenges, an das ich vielleicht seit zwanzig Jahren nicht mehr gedacht hatte. Mein Bater besaß ein schones mitgebrachtes Gondelmodell; er bielt es sehr werth, und mir ward es hoch angerednet, wenn ich einmal damit spielen durste. Die ersten Schnabel von blankem Gisenblech, die schwarzen Gondelkässe, alles grüßte mich wie eine alte Bekanntschaft, ich genoß einen langentbehrten fremdelichen Ingendeinbruck.

3ch bin gut logirt in ber Ronigin von England,

nicht weit vom Marcnsplate, und dieß ift der größte Borzug des Quartiers; meine Fenster geben auf einen schmalen Canal zwischen hoben Hausern, gleich unter mir eine einbogige Brücke, und gegenüber ein schmales belebtes Gaßchen. So wohne ich, und so werde ich eine Zeit lang bleiben, bis mein Paket für Deutschland fertig ist, und bis ich mich am Bilde dieser Stadt satt gesehen habe. Die Ginsamkeit nach der ich oft so sehnschwerdt geseufzt, kann ich num recht genießen, denn nirgends fühlt man sich einsamer als im Gewimmel, wo man sich allen ganz unbekannt durchdrängt. In Venedig kennt micht vielleicht nur Ein Mensch, und der wird mir nicht gleich begegnen.

### Benedig, ben 28 Geptember 1786.

Bie es mir von Padua hierber gegangen, nur mit wenig Worten: die Fahrt auf der Brenta, mit dem öffentlichen Schiffe, in gesitteter Gesellschaft, da die Italianer sich vor einander in Acht nehmen, ist anständig und angenehm. Die Ufer sind mit Garten und Lusthäusern geschnuckt, kleine Ortschaften treten bis an's Wasser, theilweise geht die betebte Landstraße daran hin. Da man schleusenweis den Fluß hinabsteigt, gibt es öfters einen kleinen Aufhalt, den man benuben kann, sich auf dem Lande umzusehen und die reichlich angebotenen Früchte zu genießen. Nun steigt man wieder ein und bewegt

fid burch eine bewegte Welt voll Fruchtbarkeit und Leben.

Bu fo viel abwechselnden Bilbern und Gestalten gesellte fich noch eine Erscheinung, Die, obgleich aus Dentschland abstamment, boch bier gang eigentlich an ihrem Plate war, zwen Pilger namtich, Die erften Die ich in ber Rabe fab. Gie haben bas Recht mit Diefer offentlichen Belegenheit umfonft meiter gebracht gu merten; allein weil bie ubrige Befellichaft ihre Rabe ichent, fo fiten fie nicht mit in bem bebecften Ranme, fondern binten bei bem Stenermann. Alls eine in der gegenwartigen Beit feltene Ericbeinung murben fie angestannt, und, weil friber unter diefer Gulle manch Befindel umbertrieb, menig geachtet. 2118 ich vernahm, baß es Dentiche feren, feiner andern Sprache machtig, gefellte ich mich in ihnen und vernahm, daß fie aus dem Paderbornischen berftammten. Beibes waren Manner iden über funftig, von dunkler aber gutmutbiger Phofiognomie. Gie batten por allem das Grab der beiligen bren Ronige gu Roln befucht, waren fodann durch Dentschland gezogen, und nun auf dem Bege, Infammen bis Rom und fodann in's obere Italien jurudigugeben, ba benn ber eine wieder nach Beftphalen gu mandern, der andere aber noch den beiligen Jatob gu Compostell zu verehren gedachte.

Ihre Kleidung war die bekannte, boch faben fie aufgeschurzt viel beffer ans, als wir fie in langen Saffetkleidern auf unsern Redouten porzustellen pflegen. Der große Kragen, ber runde hut, ber Stab und die Muschel, als das unschutdigste Trinkgeschirr, alles batte seine Bedentung, seinen unmittelbaren Rupen, die Blechkapsel entbielt ihre Passe. Das Merkwirdigste aber waren ihre kleinen rothesaffianen Brieftaschen, in diesen besand sich alles kleine Gerathe, was nur irgend einem einsachen Bedurfniß abzubelsen geneigt seon mochte. Sie batten dieselben hervorgezogen, indem sie an ihren Kleidern etwas zu flieben fanden.

Der Steuermann bochft zufrieden baß er einen Dolmetider fant, ließ mid verfcbiebene Fragen an ne thun; badurch vernahm ich manches von ihren Unfichten, besonders aber von ihrer Reife. Gie beflagten fich bitterlich uber ibre Glaubenegenoffen, ja Weltpriefter und Rloftergeiftliche. Die Frommigfeit, fagten fie, muffe eine febr feltene Cache fenn, weil man an die ibrige nirgende glauben wolle, fondern fie fast durchans, ob fie gleich die ihnen voraeidriebene geiftliche Maridroute und die bifchof: liden Daffe vorgezeigt, in fatholifden ganden wie Landstreicher behandle. Gie ergablten bagegen mit Rubrung, wie gut fie von den Protestauten aufgenom: men worden, befondere von einem gandgeiftlichen in Schwaben, vorzuglich aber von feiner Fran, welche den einigermaßen widerfrebenden Dann dabin vermocht, daß fie ihnen reichtiche Erquickung gutheilen durfen, welche ihnen febr Roth gethan. Ja bei'm Abicbiede babe fie ihnen einen Conventiones thaler geschenkt, der ihnen sehr zu statten gekommen sobald sie das katholische Gebiet wieder betreten. Hierauf sagte der eine mit aller Erhebung deren er fähig war: wir schließen diese Frau aber anch täglich in unser Gebet ein und bitten Gott daß er ihre Angen dsine, wie er ihr Herz für uns gedsfinet hat, daß er sie, wenn auch spät, ausnehme in den Schoos der alleinseligmachenden Kirche. Und so hossen wir gewiß ihr dereinst im Paradies zu bezagenen.

Bon Diesem allen erklarte ich was nothig und nuntich mar auf der kleinen Steige finend die auf bas Berbeck fubrt, bem Steuermanne und einigen andern Perfonen, Die fich ans ber Rainte in ben engen Ranm gedrangt batten. Den Dilgern mur= ben einige armliche Erquickungen gereicht, benn ber Italianer liebt nicht ju geben. Gie gogen bier= auf fleine geweibte Bettel bervor, worauf gu feben bas Bild ber beiligen bren Ronige, nebft lateinis iden Gebeten gur Verchrung. Die guten Menfchen baten mich, Die fleine Befellschaft bamit gu befchenfen, und ihr ben boben Werth Diefer Blatter begreiflich zu machen. Diefes gelang mir auch gang aut, benn ale bie beiden Manner febr verlegen ichienen, wie fie in dem großen Benedig bas gur Aufnahme der Pilger bestimmte Rlofter ausfinden follten, fo verfprach ber gerührte Steuermann, wenn fie landeten, wollte er einem Burfden fogleich einen Prever geben, damit er fie gu jenem entfernt gelegenen Orte geleitete. Sie wurden zwar, feste er vertrautich binzu, sie wurden dort wenig Trofl finden: die Anfalt, sehr groß angelegt um ich weiß nicht wie viel Pilger zu fassen, sen gegen wartig ziemlich zusammen gegangen und die Einfuste wurden eben andere verwendet.

So unterbalten waren wir die schone Brenta bernnter gekommen, manchen berrlichen Garten, manchen berrlichen Palaft hinter uns laffend, wohlbabende, belebte Ortschaften an der Kuste mit flüchtigem Blick beschanend. Alls wir nun in die Lagunen einfuhren, umschwärmten mehrere Gendeln sogleich das Schiff. Ein Lombard, in Benedig wohl bekannt, forderte mich auf ihm Gesellschaft zu leisten, damit wir geschwinder deringen waren und der Doganenqual entgingen. Einige die uns absbatten wollten, wußte er mit einem mäßigen Trinksgeld zu beseitigen und so schwammen wir bei einem beitern Sounenmntergang schnell unsern Biel entsgegen.

Den 29ften, Michaelistag Abents.

Von Benedig ift schon viel erzählt und gedruckt, daß ich mit Beschreibung nicht umftändlich senn will, ich sage nur wie es mir entgegen könnnt. Was sich mir aber vor allem andern anfbringt, ift abermals das Bolk, eine große Masse, ein nothwendiges muwillkurliches Dasepu.

Diefes Geschlecht bat fich nicht jum Spaß auf tiefe Infeln geflichtet, es war teine Willbur welche die Folgenden trieb fich mit ihnen gu vereinigen; Die Noth lehrte fle ihre Sicherheit in Der unvortheilhaftesten Lage suchen, die ihnen nachber fo vortheilhaft ward, und fie klug machte, als noch Die gauge nordliche Belt im Duftern gefangen lag; ihre Bermehrung, ihr Reichthum war nothwendige Folge. Run brangten fich die Wohnungen empor und empor. Sand und Sumpf wurden durch Relfen erfest, die Saufer suchten die Luft, wie Baume Die gefchloffen fteben, fie mußten an Sobe zu gewinnen suchen, mas ihnen an Breite abging. Auf jede Spanne bee Bobens geigig, und gleich anfangs in enge Raume gedrangt, ließen fie gu Baffen nicht mehr Breite, als nothig war eine Sandreihe von ber gegenüberstehenden zu treunen, und dem Burger nothburftige Durchgange gu erhalten. Uebrigens war ihnen das Waffer fatt Strafe, Plat und Spaziergang. Der Benetianer mußte eine nene Urt von Geschopf werben, wie man benn auch Benedig nur mit fich felbft vergleichen tann. Der große ichlangenformig gewundene Canal weicht keiner Etrafe in der Belt, dem Raum vor dem Marcusplane fann wohl nichts an die Geite gefett werden. 3d meine ben großen Bafferfpiegel, ber bieffeits von dem eigentlichen Benedig, im halben Mond umfaßt wird. Ueber ber Wafferflache fieht man linke bie Jusel St. Giorgio maggiore, etwas weiter

rechts die Giudecca und ihren Canal, noch weiter rechts die Dogane und die Einfahrt in den Canal Grande, wo uns gleich ein Paar ungeheure Marmortempel entgegen leuchten. Dieß sind mit wenigen Bugen die Hauptgegenstände die uns in die Angen fallen, wenn wir zwischen den zwen Saulen des Marcusplages hervortreten. Die famintlichen Ause und Ansichten sind so oft in Kupfer gestochen, daß die Freunde davon sich gar leicht einen auschausichen Begriff machen können.

Nach Tische eitte ich mir erst einen Eindruck bes Gaugen zu versichern, und warf mich, ohne Begleiter, nur die Himmelsgegenden merkeut, in's Labprinth der Stadt, welche obgleich durchaus von Sandten und Sandtchen durchschnitten, durch Brücken und Brückchen wieder zusammenhangt. Die Enge und Gedrängtheit des Ganzen deußt man nicht, ohne es gesehen zu haben. Gewöhnlich kann man die Breite der Gasse mit ausgereckten Urmen entweder ganz oder beinahe messen, in den engsten sich man sich man sich en Glosgen an, wenn man die Hinde in die Seite stemmt; es gibt wohl breitere, auch hie und da ein Plänchen, verhältnismäßig aber kann alles enge genannt werden.

Ich fand leicht ben großen Canal und die Hauptbrücke Rialto; sie besteht aus einem einzigen Bogen von weißem Marmor. Bon oben herunter ift es eine große Ausicht, der Canal gesäet voll Schiffe, die alles Bedurfniß vom festen Lande herbeiführen und bier hauptfachtich anlegen und ausladen, dazwischen wimmelt es von Gondeln. Besonders beute, als am Michaelisseste, gab es einen Unblick wunderschon lebendig; doch um diesen einigermaßen darzustellen, muß ich etwas weiter ansholen.

Die beiden Hamptheile von Venedig, welche der große Canal trenut, werden durch die einzige Brücke Riatto mit einander verbunden, doch ist anch für mehrere Communication gesorgt, welche, in offenen Barken, an bestimmten Uebersahrtspuncten geschieht. Um sah es heute sehr gut aus, als die wohlgekleideten, doch mit einem schwarzen Schleier bedeckten Frauen, sich viele zusammen übersehen ließen, um zu der Kirche des geseverten Erzengels zu gelangen. Ich verließ die Brücke, umd begab mich an einen solchen Uebersahrtspunct, die Auskleigenden genan zu betrachten. Ich habe sehr schwe Gesichter und Gestalten darunter gesimden.

Rachdem ich mude geworden, seste ich mich in eine Gondel, die engen Gassen verlassend, und suhr, mir das entgegengeseste Schauspiel zu berreiten, den nördlichen Theil des großen Canals durch, um die Insel der heiligen Clara, in die Lagunen, den Canal der Giudecca herein, bis gegen den Marcusplan, und war nun auf einmal ein Mitherr des Adriatischen Meeres, wie jeder Vernetianer sich fühlt, wenn er sich in seine Goudel legt. Ich gedachte dabei meines guten Vaters in Shren, der nichts Besseres wußte, als von diesen

Dingen zu erzählen. Wird mir's nicht auch so geben? Alles was mich umgibt ist würdig, ein großes respectables Werk versammelter Menschenfraft, ein herrliches Monument, nicht eines Gebieters, sondern eines Volks. Und wenn auch ihre Lagunen sich nach und nach ausfüllen, bose Dünste über dem Sumpfe schweben, ihr Handel geschwächt, ihre Macht gesumken ist, so wird die ganze Anlage der Republik und ihr Wesen nicht einen Augenblick dem Beobachter weuiger ehrwürdig senn. Sie unterliegt der Zeit, wie alles was ein ericheinendes Dasenn hat.

## Den 30 Geptember.

Gegen Abend vertief ich mich wieder, ohne öchbrer, in die entferntesten Anartiere der Stadt. Die biesigen Brücken sind alle mit Treppen angelegt, damit Gondeln und and wohl größere Schiffe beguenn unter den Bogen bsüffahren. Ich sindre mich in und ans diesem Labvrintbe zu kinden, ohne irgent jemand zu fragen, mich abermals nur nach der Himmelsgegend richtend. Man entwirrt sich wohl endlich, aber es ist ein unglaubliches Gehecke in einander, und meine Manier sich recht sinntich davon zu überzeugen, die beste. Auch habe ich mir, bis an die leste bewohnte Spipe, der Einwohner Betragen, Lebensart, Sitte und Wessen gemerkt;

in jedem Quartiere find sie anders beschaffen. Du lieber Gott! was boch der Mensch fur ein armes, autes Thier ist!

Sehr viele hanferchen stehen unmittelbar in ben Canalen, boch gibt es hie und da schon gepflasserte Steindamme, auf denen man zwischen Wasser, Kirchen und Palasten gar angenehm hin und wieder spaziert. Lustig und erfrentich ist der lange Steindamm, au der nördlichen Seite, von welchem die Inseln, besonders Murano, das Bernedig im Kleinen, geschaut werden. Die Lagunen dazwischen sind von vielen Gondeln belebt,

# Den 30 Gertember Abende.

Beute babe ich abermats meinen Begriff von Benedig erweitert, indem ich mir den Plan verschafte. Alls ich ihn einigermaßen studirt, bestieg ich den Marcusthurm, wo sich dem Auge ein einziges Schauspiel darstellt. Es war um Mittag und heller Sonneuschein, daß ich ohne Perspectiv Nahen und Fernen genan erkeunen konnte. Die Fluth bedeckte die Lagunen, und als ich den Blick nach dem sogenannten Lido wandte (es ist ein schmaler Erdstreif, der die Lagunen schließt), sah ich zum ersteumal das Meer und einige Segel darauf. In den Lagunen selbst liegen Galeeren und Fregatten, die zum Ritter Emo stogen sollten, der

ben Algierern ben Krieg macht, die aber wegen ungumftiger Winde liegen bleiben. Die Padmanischen und Vicentinischen Berge und das Toroler Gebirge schließen, zwischen Abend und Mitternacht, das Bild gang trefflich schön.

#### Den 1 October.

Ich ging und befah mir die Stadt in mancherlei Rucksichten, und da es eben Somtag war, fiel mir die große Unreintickkeit der Straßen auf, worüber ich meine Betrachtungen austellen mußte. Es ist wohl eine Urt von Polizen in diesem Urtitet, die Leute schieben den Kehrig in die Ecken, auch sehe ich große Schiffe bin und wieder fahren, die an manchen Orten stille liegen und das Kehrig mitnehmen, Leute von den Inseln umber, welche der Düngers bedürfen; aber es ist in diesen Unstalten weder Folge noch Strenge, und besto unverzichticher die Unveintichkeit der Stadt, da sie ganz in Reinlichkeit angelegt worden, so gut als irgend eine hollándische

Allte Straßen sind geplattet, selbst die entferntesten Quartiere wenigstens mit Backsteinen auf der hoben Kante ansgesent, wo es nothig in der Mitte ein wenig erhaben, an der Seite Vertiefungen das Wasser aufzusassen und in bedeckte Canale zu leiten. Noch andere architektonische Vorrichtungen der er-

ften wohlüberbachten Anlage zengen von der Absicht trefflicher Baumeister, Benedig zu der reinsten Stadt zu machen, wie sie die sonderbarste ist. Ich konnte nicht unterlassen gleich im Spaziergehen eine Anordnung deshalb zu entwerfen, und einem Polizepvorsteher, dem es Ernst ware, in Gedanken vorzuarbeiten. So hat man immer Trieb und Lust vorfrenden Ihuren zu kehren.

#### Den 2 October 1786.

Bor allem eitre ich in die Carità: ich batte in des Palladio Werken gefunden, daß er bier ein Rlofterachande angegeben, in welchem er die Privat= wohnung der reichen und gaffreien Alten bargustellen gedachte. Der sowohl im Bangen ale in feinen einzelnen Theilen trefflich gezeichnete Plan machte mir uneudliche Freude, und ich hoffte ein Bunderwert ju finden; aber ach! es ift faum ber zehnte Theil ausgeführt; boch auch biefer Theil feines bimmlischen Benins wurdig, eine Bolltommenbeit in der Anlage, und eine Benanigkeit in der Ansführung, Die ich noch nicht kannte. Jahre lang follte man in Betrachtung fo eines Werte gubringen. Dich bintt ich habe nichts Boberes, nichts Bollkommneres gesehen, und glanbe baß ich mich nicht irre. Dente man sich aber auch ben trefflichen Runftler, mit bem innern Ginn fur's Große und Gefältige geboren, der erst mit unglandlicher Mibe sich an den Alten berandistet, um sie aledann durch sich wieder berzustellen. Diefer findet Gelegenheit einen Lieblingsgedanken ausguführen, ein Kloster, so vielen Monchen zur Wohnung, so vielen Fremden zur Herberge bestimmt, nach der Form eines antiken Privatgebändes auszurichten.

Die Rirche ftand ichon, aus ihr tritt man in ein Atrinm von torintbifden Ganten, man ift entguidt und vergift auf einmal alles Pfaffenthum. Un ber einen Seite findet man bie Gacriften, an ber andern ein Capitelgimmer, baneben bie ichonfte Bendeltreppe von der Welt, mit offener weiter Spindel, die fteinernen Stufen in Die Wand gemanert, und fo geschichtet bag eine bie andere tragt; man wird nicht mube fie auf und abzufteigen; wie fcon fie gerathen fen, fann man barans abnehmen, daß fie Palladio felbit fur wohlgerathen angibt. Aus dem Borbof tritt man in den innern großen Sof. Bon dem Gebante bae ibn umgeben follte, ift leider unr bie linte Geite aufgeführt, dren Caulenordunngen über einander, auf ber Erte Sallen, im erften Stock ein Bogengang vor ben Bellen bin, ber obere Stock Maner mit Fenftern. Doch diefe Befdreibung muß burch ben Unblid ber Riffe geftaret werden. Dun ein Wort von ber Alusführung.

Mur die Baupter und Guge der Gaulen und Die

Schlußsteine der Bogen sind von gehanenem Stein, das Uebrige alles, ich darf nicht sagen von Backsteinen, sondern von gebranntem Thon. Solche Biegeln kenne ich gar nicht. Fries und Karnies sind anch darans, die Glieder der Bogen gleichfalls, alles theilweise gebrannt, und das Gebande zulest nur mit wenig Kalk zusammengesest. Es steht wie aus Einem Guß. Ware das Ganze fertig geworden, und man sabe es reinlich abgerieben und gefärbt, es mußte ein himmlischer Anblick senn.

Jedoch die Anlage war zu groß, wie bei so manchem Gebande der neuern Zeit. Der Künstler hatte nicht nur voranegesett, daß man das jesige Kloster abreißen, sondern and anstoßende Nachbarshäuser fausen werde, und da mogen Geld und Lust ausgegangen senn. Du liebes Schicksal, daß du so manche Dumunheit beginstigt und verewigt hast, warum ließest du dieses Werk nicht zu Stande kommen!

Den 3 October.

Die Kirche Il Rebentore, ein schones großes Berk von Palladio, die Jaçade lobenswürdiger als die von St. Giorgio. Diese mehrmals in Anpfer gestochenen Werke mußte man vor sich sehen, um das Gesagte verdeutlichen zu können. Hier nur wenige Worte.

Palladio war burchaus bon ber Erifteng ber 211-

ten durchdrungen, und fühlte die Kleinheit und Enge seiner Zeit, wie ein großer Mensch der sich nicht bingeben, sondern das Uebrige so viel als möglich nach seinen edlen Begriffen umbilden will. Er war unzufrieden, wie ich aus gesinder Wendung seines Buches schließe, daß man bei christlichen Kirchen nach der Form der alten Basilisen zu bauen fortsahre, er suchte deßhalb seine heitigen Gebände der alten Tempessonn zu nähern; daher entstanden gewisse Unschildichkeiten, die mir bei Il Redentore glücklich beseitigt, bei St. Giorgio aber zu auffallend erscheinen. Volktuann sagt etwas davon, trifft aber den Nagel nicht auf den Kopf.

Inwendig ift I Redentore gleichfalls koftlich, alles, auch die Beichnung der Altare, von Palladio; leider die Rischen, die mit Statnen ausgefüllt werben sollten, prangen mit flachen, ausgeschnittenen, gemahlten Bretfiguren.

Den 3 October.

Dem heitigen Franciscus zu Ehren batten die Peters-Capuziner einen Seitenaltar madtig ansgepunt; man fab nichts von Stein als die krinthischen Capitale; alles Uebrige schien mit einer geschmackvollen prachtigen Stickeren, nach Art ber Arabesken, überzogen, und zwar so artig als man nur etwas zu sehen wunschte. Besonders wunderte ich mich über

bie breiten, goldgestieften Ranken und Laubwerke. 3ch ging naher und fand einen recht hübschen Betrug. Alles was ich für Gotd gehalten hatte, war breit gedrücktes Stroh, nach schönen Zeichnungen auf Papier geklebt, der Grund mit lebhaften Farben angestrichen, und das so mannigfaltig und geschmackvoll, daß dieser Spaß, dessen Material gar nichts werth war, und der wahrscheinlich im Kloster selbst ausgesührt wurde, mehrere tausend Shaler müßte gekostet baben, wenn er acht batte sewn sollen. Man könnte es gelegentlich wohl nachabmen.

Unf einem Uferdamme, im Angesicht des Baferes, bemerkte ich schon einigemal einen geringen Kerl, welcher einer größern oder kleinern Anzahl von Inderen im Benetianischen Dialekt Geschichten erzählte; ich kann leider nichts davon verstehen, es lacht aber kein Mensch, nur setren lächelt das Anditorium, das meist ans der ganz niedern Elasse besteht. Anch hat der Mann nichts Alusfallendes noch Lächerliches in seiner Art, vielmehr etwas sehr Gesetzes, zugleich eine bewunderungswürdige Mannigsaltigkeit und Präcision, welche auf Kunst und Nachbenken hinwiesen, in seinen Gebärden.

Den 3 October.

Den Plan in der Hand suchte ich mich durch die wundertichsten Irrgange bis zur Kirche der Mendicanti zu finden. Her ist das Conservatorium, welches gegenwartig den meisten Beifall bat. Die Frauenzimmer führten ein Oratorium hinter dem Gitter auf, die Kirche war voll Inhörer, die Musik sehr schnig Saul, die Hauptperson des Gedichtes. Bon einer solchen Stimme hatte ich gar keinen Begriff; einige Stellen der Musik waren unendlich sichen, daß man an manchen Stellen lachen muß; die Musik aber findet hier ein weites Feld.

Es ware ein trefflicher Genuß gewesen, wenn nicht der vermaledente Capellmeister den Sabt mit einer Rolle Noten, wider das Gitter, und so uns verschämt geklappt batte, als babe er mit Schulzingen zu thun, die er eben unterrichtete; und die Madchen batten das Stud oft wiederholt, sein Klatzschen war ganz nundthig und zerstörte allen Ginzbruck, nicht anders als wenn einer, um uns eine schöne Statue begreiflich zu machen, ihr Scharlachtspechen auf die Gelenke klebte. Der fremde Schall bebt alle Harmonie auf. Das ist nun ein Mussker und er hort es nicht, oder er will vielmehr, daß man seine Gegenwart durch eine Unschieflichkeit

vernehmen soll, da es besser ware, er ließe seinen Werth an der Vollkommenheit der Ausschührung errathen. Ich weiß, die Franzosen baben es an der Art, den Italianern hatte ich es nicht zugetraut, und das Publicum scheint daran gewöhnt. Es ist nicht das einzigemal daß es sich einbilden läßt, das gerade gehöre zum Genuß, was den Genuß verdirbt.

Den 3 October.

Gestern Abent Oper zu St. Moses (denn die Sbeater haben ihren Namen von der Kirche der sie am nächsten liegen); nicht recht erfreutich! Es sehlt dem Plan, der Musik, den Sängern eine innere Energie, welche allein eine solche Darstellung auf den höchsten Punct treiben kann. Man konnte von keinem Sheile sagen er sen schecht; aber nur die zwed Frauen ließen sich's angelegen senn, nicht sowohl gut zu agiren, als sich zu produciren und zu gefallen. Das ist denn immer etwas. Es sind zwen sichme Figuren, gute Simmen, artige, muntere, gattiche Persönchen. Unter den Männern dagegen keine Spur von innerer Gewalt und Lust dem Unblichm etwas auszuheften, so wie keine entschieden glänzende Stimmen.

Das Ballet, von elender Erfindung, ward im Ganzen ansgepfiffen, einige treffliche Springer und Springerinnen jedoch, welche lentere fich es gur

Pflicht rechneten die Buschauer mit jedem schien Ebeil ihres Korpers befannt zu machen, wurden weidlich beklaticht.

Den 3 October.

Beute bagegen fab ich eine andere Rombbie, Die mich mehr gefreut bat. Im bergoglichen Palaft borte ich eine Rechtsfache offentlich verhaudeln; fie war wichtig und gu meinem Gluck in ben Gerien vorgenommen. Der eine Abvocat war alles, mas ein übertriebener Buffo uur fem follte. Figur bid, furg, boch beweglich, ein ungebener vorspringendes Profil, eine Stimme wie Erg, und eine Beftigfeit, als wenn es ibm aus tiefftem Grunde bee Bergene ernit mare mas er fagte. 3ch nenne bieg eine Romodie, weil alles wahrscheinlich schon fertig ift, wenn Diefe bffeutliche Darftellung geschieht; Die Richter miffen was fie fprechen follen, und die Parten weiß was fie ju erwarten bat. Indeffen gefallt mir diefe Urt unendlich beffer, ale unfere Stuben : und Cangley : Sockerepen. Und nun von den Umftanden, und wie artig, obne Prunt, wie natürlich alles zugebt, will ich fuchen einen Begriff in geben.

In einem geranmigen Saal des Palaftes faften an der einen Seite die Richter im hatbzirkel. Gegen ihnen über, auf einem Katheder, der mehrere Personen neben einander saffen konnte, die Abvocaten beider Partenen, unmittelbar vor demfelben, auf einer Bant, Kläger und Beklagte in eigner Perfon. Der Advocat des Klägers war von dem Kattheder berabgestiegen, denn die heutige Sigung war zu feiner Controvers bestimmt. Die fammtlichen Vocumente fur und wider, obgleich schon gedruckt, sollten vorgelesen werden.

Ein hagerer Schreiber, in schwarzem kunmertichem Rocke, ein dickes Heft in der Hand, bereitete fich die Pflicht des Lesenden zu ersullen. Bon Buichauern und Inherern war übrigens der Saal gedrangt voll. Die Rechtsfrage selbst, so wie die Versonen welche sie betraf, unuften den Benetianern bochft bedeutend scheinen.

Fibeicomniffe baben in diesem Staat die entsichenfte Gunft, ein Besitehum welchem einmal dieser Charakter aufgeprägt ift, behält ihn für ewige Beiten, es mag, durch irgend eine Wendung oder Umstand, vor mehrern hundert Jahren veräußert worden, durch viele Kände gegangen senn, zulent, wenn die Sache zur Sprache kommt, behalten die Nachkommen der ersten Familie Recht und die Guter mussen berans gegeben werden.

Dieginal war der Streit hochft wichtig, deun die Klage ging gegen den Doge felbst, oder vielmehr gegen seine Gemablin, welche denn auch in Person auf dem Bankchen, vom Klager nur durch einen kleinen Zwischenzaum getrennt, in ihrem Zendal gehüllt dasaß. Gine Dame von gewissem Alter,

edlem Körperban, wohlgebildetem Gesicht, auf welchem ernste, ja wenn man will, etwas verdrießliche Buge zu seben waren. Die Venetianer bildeten sich viel baranf ein, daß die Fürstin, in ihrem eignen Palast, vor bem Gericht und ihnen erscheinen musse.

Der Edweiber fing gu lefen an und nun mart mir erft bentlich, was ein im Ungesicht ber Richter, unfern des Ratheders der Advocaten, binter einem fleinem Gifche, auf einem niedern Schemel finendes Mannden, befonders aber Die Ganduhr bedente, Die er por fich niedergelegt batte. Co lange namtich ber Schreiber lief't, fo lange tauft Die Beit nicht, bem Abrocaten aber, wenn er babei fprechen will, ift unr im Bangen eine gewiffe Grift gegonnt. Der Schreiber lief't, Die Uhr liegt, bas Mannden bat Die Sant baran. Ebnt ber Apprear den Mund auf, so febt auch die Ubr fcon in ber Bobe, Die fich fogleich niederfentt fobald er fdweigt. Bier ift um die große Runft, in den Gluß ber Vorlesung bineinzureden, fluchtige Bemerkungen gu machen, Aufmerkfamteit gu erregen und ju fordern. Hum kommt ber fleine Gaturn in die größte Berlegenheit. Er ift genothigt ben borizontalen und verticalen Stand der Uhr jeden Ungenblick zu verandern, er befindet fich im Fall der bofen Beifter im Puppenfpiel, die auf bas fcnell wechselnde Berlide! Berlode! tes muthwilligen Sannewurfts nicht wiffen wie fie geben ober tommen follen.

Wer in Canglenen bat collationiren boren, tann fich eine Borftellung von Diefer Borlefung machen, idnell, eintonig, aber body articulirt und bentlich genng. Der kunftreiche Abrocat weiß nun durch Edberge Die Langeweile gu unterbrechen und bas Dublicum ergest fich an feinen Spagen in gang unmaßigem Belachter. Gines Scherzes muß ich gebenten, bes anffallenditen unter benen bie ich verftand. Der Borlefer recitirte fo eben ein Document, wodurch einer jener unrechtmäßig geachteten Besiner über Die fraglichen Giter Disponirte. Der Abrocat bieß ibn langfamer lefen, und ale er die Worte bentlich aussprach: ich fchente, ich vermache! fubr ber Redner beftig auf ben Edweiber tos und rief: was willft bu ichenken? mas vermachen? bu armer ausgehungerter Genfel! gebort bir boch gar nichte in ber Welt an. Doch, fubr er fort, indem er fich ju befinnen fdien, war bod jener erlauchte Befiger in eben dem Gall, er wollte ichenten, wollte vermaden, was ibm fo wenig geborte ale bir. Gin un= endlich Gelachter fchlug auf, boch fogleich nahm die Canduhr die borigontale Lage wieder an. Der Borlefer fummte fort, madte bem Abrocaten ein flamifch Beficht, boch bas fint alles verabrebete Gpage.

Den 4 October.

Bestern mar ich in der Romodie, Theater Et. Lucas, die mir viel Freude gemacht bat; ich fab ein ertemporirtes Stuck in Dasken, mit viel Raturell, Energie und Bravour aufgeführt. Freilich find fie nicht alle gleich; ber Pantalon febr brav, Die eine Gran fart und wohlgebaut, teine außerordentliche Schanspielerin, spricht ercellent und weiß fich an betragen. Gin tolles Enjet, bemienigen abulich, bas bei und imter bem Eitel: ber Berichtag bebandelt ift. Mit unglaublicher Abwechelung unterbielt es mehr als bren Stunden. Doch ift auch bier bas Bolt wieder die Bafe woranf dieß alles ruht, Die Bufchauer fpielen mit und Die Menge perfchmilst mit dem Theater in ein Banges. Den Jag über auf dem Plat und am Ufer, auf den Gondeln und im Palaft, ber Raufer und Berkaufer, ber Bettler, ber Schiffer, Die Nachbarin, Der Abvocat und fein Begner, alles lebt und treibt, und laft fich es angelegen fenn, fpricht und betheuert, fchreit und bietet aus, fingt und fpielt, flucht und larmt. Und Albende geben fie in's Theater und feben und boren das Leben ihres Zages, kunftlich zusammengestellt, artiger aufgestutt, mit Mabreben burchflochten, burch Dasten von der Birtlichteit abgernct, burch Gitten genabert. Hieruber frem fie fich bindifch, fcbreien wieder, flatiden und larmen. Bon Tag gu Racht, ja von Mitternacht zu Mitternacht ift immer alles ebendaffelbe.

Ich habe aber auch nicht leicht nathrlicher agiren seben, als jene Masten, so wie es nur bei einem ausgezeichnet glücklichen Naturell burch langere llebung erreicht werden kann.

Da ich bas schreibe, machen sie einen gewaltigen garn auf bem Canal, unter meinem Fenfter, und Mitternacht ift vorbei. Gie baben im Gnten und Bofen immer etwas zusammen.

Den 4 October.

Deffentliche Redner babe ich nun gehört: der Kerles auf dem Plate und Ufersteindamme, jeden nach seiner Art Geschichten erzählend, sodann zwen Sachwalter, zwen Prediger, die Schauspieler, wormter ich besonders den Pantalon rühmen muß, alle diese haben etwas Gemeinsames, sowohl weil sie von ein und derselben Nation sind, die, stere öffentlich lebend, immer in leidenschaftlichem Sprechen begriffen ist, als auch weil sie sin unter einander nachabmen. Siezu kommt noch eine entschiedene Gebärdensprache, mit welcher sie die Ausdrückeiber Intentionen, Gesinnungen und Empfindungen begleiten.

Seute am Gest bes beiligen Franciscus war ich in feiner Kirche alle Ligne. Des Capuziners laute Stimme mart von bem Geschrei ber Verkanfer vor ber Kirche, wie von einer Antiphone, begleitet; ich fland

in der Kirchtbure zwischen beiden, und es war wun-

Den 5 October.

Hente fruh war ich im Arsenal, mir immer interessant genng, ba ich noch kein Seewesen kenne, und bier die untere Schule besuchte; benn freitich sieht es bier nach einer alten Familie ans, die sich noch rübet, obgleich die beste Zeit der Rinthe und der Früchte vorüber ist. Da ich denn anch den Handwerkern nachgebe, babe ich manches Merkwirtige gesehen, und ein Schiff von vier und achtzig Kansnen, bessen Gerippe fertig steht, bestiegen.

Ein gleiches ift vor feche Monaten an der Riva de' Schiavoni bis auf's Waffer verbrannt, die Pulverkammer war nicht fehr gefüllt, und da fie sprang, that es keinen großen Schaden. Die benachbarten Haffer busten ihre Scheiben ein.

Das schenfte Gichenhotz, aus Iftrien, babe ich verarbeiten sehen, und babei über ben Wachsthum dieses werthen Baumes meine stillen Betrachtnugen augestellt. Ich kann nicht genug sagen, was meine saner erworbene Kenntniff natürlicher Dinge, die boch ber Mensch zulept als Materialien braucht, und in seinen Nupen verwendet, mir überall hilft um mir das Verfahren der Künstler und Handwerter zu erklaren; so ist mir auch die Kenntnis der

Gebirge und bes barans genommenen Gesteins ein großer Borsprung in ber Runft.

(Den 5 October.

Um mit Einem Worte den Begriff des Bucentaur auszusprechen, nenne ich ihn eine Prachtgateere. Der ältere, von dem wir noch Abbitdungen haben, rechtsertigt diese Benennung noch mehr als der gegenwärtige, der uns durch seinen Glanz über seinen Ursprung verblendet.

3ch tomme immer auf mein Altes guruck. Wenn dem Runftler ein achter Gegenstand gegeben ift, fo Pann er etwas Hechtes leiften. Bier mar ibm aufgetragen eine Galeere gu bilden, Die werth mare Die Sampter ber Republit, am feverlichften Zage, gum Sacrament ihrer bergebrachten Meerherrschaft gu tragen, und Diefe Unfgabe ift furtrefflich ansgeführt. Das Schiff ift gang Bierrath, alfo barf man nicht fagen: mit Bierrath überladen, gang veranlbetes Ednipmert, fonft ju feinem Gebrauch, eine mabre Monftrang, um dem Bolfe feine Baupter recht berrlich gu zeigen. Biffen wir boch: bae Bolt, wie es gern feine Bute fcmuckt, will and feine Dbern prachtig und geputt feben. Diefes Prunkfchiff ift ein rechtes Inventarienftuck, woran man feben tann, mas die Benetianer maren und fich gn fenn buntten.

Den 5 October Rachts.

3ch komme noch lachend aus der Tragodie und ning Diefen Edberg gleich auf bem Papier befestigen. Das Stud mar nicht ichlimm, ber Berfaffer hatte alle tragischen Matadore gusammengestecht und bie Schauspieler batten gut spielen. Die meiften Gitugtionen waren befannt, einige nen und gang glucklich. 3men Bater Die fich baffen, Gobne und Eochter aus Diesen getrennten Familien, leidenschaftlich über's Rreng verliebt, ja das eine Paar beimlich verbeirathet. Es ging wild und graufam ju, und nichts blieb gulent ubrig, um die jungen Bente glucklich gu machen, als daß die beiden Bater fich erstachen, worauf, unter lebhaftem Bandeflatiden, ber Borbang fiel. Rum ward aber das Klatichen beftiger, nun wurde fuora gernfen, und das fo lange, bis fich die zwen Bauptpaare bequemten binter bem Borbang bervorzueriechen, ihre Bucklinge zu machen und auf ber andern Geite wieder abzugeben.

Das Publicum war uoch nicht befriedigt, es klatichte fort und rief: i morti! das dauerte so lange, bis die zwen Toden auch heranskamen und sich bückten, da denn einige Stimmen riefen: bravi i morti! sie wurden durch Klatschen lange festgebalten, bis man ihnen gleichfalls endlich abzugehen erlaubte. Diese Vosse gewinnt für den Angen= und Ohrenzengen unendlich, der das Bravo! Bravi! das die Italianer immer im Munde führen, so in

ben Ohren bat wie ich, und bann auf einmal auch bie Tobten mit biefem Gbrenwort gurufen bort.

Gute Nacht! so konnen wir Nordlander zu jeder Stunde sagen, wenn wir im Finstern scheiden, der Italianer sagt: Felicissima nottel uur einmal, und zwar wenn das Licht in das Zimmer gebracht wird, indem Zag und Nacht sich scheiden, und da beißt es denn etwas ganz anderes. So umbersestlich sind die Eigenbeiten jeder Sprache: denn vom hochsten bis zum tiessten Wort bezieht sich alles auf Eigenbümtlichkeiten der Nation, es sen um in Charakter, Gesunnigen, oder Zuständen.

Den 6 October.

Die Tragbbie gestern bat nich manches gelehrt. Erstlich habe ich gebort wie die Italianer ihre eilfstebigen Jamben behandeln und declamiren, dann habe ich begriffen, wie klug Gozzi die Masken mit den tragsichen Figuren verbinden hat. Das ist das eigentliche Schanspiel für dieses Bolk, denn es will auf eine erndele Weise gerührt sepn, es nimmt keinen innigen, zärtlichen Untheil am Unglücklichen, es frent sie unr wenn der Held gut spricht, denn auf Reden halten sie viel, sodann aber wollen sie lachen oder etwas Albernes vernehmen.

3br Untheil am Schanfpiel ift nur als an einem Birklichen. Da ber Epraun feinem Cobne bas

Schwert reichte und forderte, daß dieser seine eigne gegenüberstebende Gemabtin umbringen sollte, fing das Volk lant an, sein Mißvergnügen über dies Immuthung zu beweisen, und es fehlte nicht viel, so wäre das Stück unterkrochen worden. Sie verlangten, der Alte sollte sein Schwert zurücknehmen, wodurch denn freisich die folgenden Situationen des Tücks wären ausgehoben worden. Endlich entschloß sich der bedrängte Sohn, trat in's Vrosenium und dat demittig: sie medten sich nur noch einen Augenblick gedulden, die Sache werde noch ganz nach Wunsch abkaufen. Künstlerisch genommen aber war diese Situation nach den Umiländen albern und munatürlich, nud ich lobte das Volk um sein Gefühl.

Jest verstehe ich besser bie langen Reben und bas viele bin und ber Differtiren im griechischen Tranerspiele. Die Athenienser borten noch lieber reden, und verstanden sich noch besser darauf als bie Italianer; vor ben Gerichtsistellen wo sie den gangen Tag lagen, lernten sie schon etwas.

Den 6 Detober.

Un ben ausgeführten Werken Valladio's, besonders an ben Kirchen, habe ich manches Sadelnswurtige neben dem Köstlichsten gefunden. Wenn ich num so bei mir überlegte, in wie fern ich Recht oder Unrecht hatte, gegen einen solchen außerordentlichen

Mann, so war es als ob er babei ftunde und mir sagte: "bas und bas babe ich wider Willen gemacht, aber boch gemacht, weil ich unter ben gegebenen Umfländen, nur auf biese Weise meiner bochsten iber an nachten kommen konnte."

Mir scheint, soviel ich auch darüber denke, er habe bei Betrachtung der Hohe und Breite einer ichon bestehenden Kirche, eines altern Hauses, wozu er Façaden errichten sollte, nur überlegt: wie gibst du diesen Rammen die größte Form? Im Einzelnen mußt du, wegen eintretenden Bedürfnisses, etwas verrücken oder verpfuschen, da oder dort wird eine Unschilickseit entstehen, aber das mag senn, das Ganze wird einen hohen Etyl haben und du wirst dir zur Frende arbeiten.

Und so hat er das großte Bild, das er in der Zeele trug, auch dahin gebracht, wo es nicht ganz pafte, wo er es im einzelnen zerknittern und verstimmeln mußte.

Der Flügel in der Carita dagegen muß uns desbath von so hohem Werthe senn, weil der Künstler ireie Sand hatte und seinem Geist unbedingt folgen durfte. Ware das Kloster fertig geworden, so flünde vielleicht in der ganzen gegenwärtigen Welt fein vollkommeneres Werk der Bankunst.

Wie er gedacht und wie er gearbeitet, wird mir immer klarer, je mehr ich seine Werke lese und dabei betrachte, wie er die Alten behandelt: benn er macht wenig Worte, sie sind aber alle gewichtig. Das

vierte Buch, bas bie antiben Tempel barftellt, ift eine rechte Ginfeitung, bie alten Refte mit Ginn au beschauen.

Den G October.

Gestern Abent fab ich Etetra von Erebillon, auf bem Theater St. Erifostomo, namlich überfest. Was mir bas Studt abgeschmackt vorkam, und wie es mir fürchterlich Langeweile machte, kann ich nicht sagen.

Die Acteurs sind übrigens brav, und wissen bas Publicum mit einzelnen Stellen abzuspeisen. Orest bat allein dren verschiedene Grzahlungen, poetisch ausgestunt, in Einer Scene. Geetra, ein hübsches Weibchen, von mittlerer Größe und Starke, und fast Franzhsischer Lebhaftigkeit, einem guten Austand, spricht die Verse schon, nur betrug sie sich von Aufang bis zu Ende toll, wie es leider die Rolle verlangt. Indessen habe ich doch wieder geternt. Der Italianische, immer eitssplie Zambe, hat für die Beclamation große Unbequemtickkeit, weil die leste Sple durchaus kurz ist, und, wider Willen des Declamators, in die Hobe schlägt.

Den 6 October.

Seute fruh mar ich bei bem Sochamte, welchem der Doge jahrlich an Diefem Tage, wegen eines alten Giege über die Eurken, in der Rirche ber beiligen Juftina beimobnen muß. Wenn an bem fleinen Plat Die vergoldeten Barten landen, Die den Fürsten und einen Theil des Aldels bringen, seltsam gekleidete Schiffer fich mit roth gemablten Rudern bemuben, am Ufer Die Beiftlichkeit, Die Bruderschaften, mit angezundeten auf Stangen und tragbare filberne Lendster gestectten Rergen fleben, brangen, wogen und warten, bann mit Teppichen beschlagene Brucken aus ben Fahrzeugen and Land geftrecht werben, querft die langen violet= ten Rleider ber Gavi, bann die langen rothen ber Genatoren fich auf bem Pflafter entfalten, gulent ber Alte mit goldener phrogischer Muse geschmuckt. im langften goldenen Talar, mit bem Bermelinmantel anefteigt, bren Diener fich feiner Schleppe bemachtigen, alles auf einem Bleinen Plat vor dem Portal einer Rirche, vor deren Thuren Die Eurfenfahnen gehalten werden, fo glaubt man auf einmal eine alte gewirtte Tapete gu feben, aber recht aut gezeichnet und coloriet. Mir nordischem Fluchtling hat diefe Geremonie viele Frende gemacht. Bei une, wo alle Fenerlichkeiten furgrockig find, und wo die großte die man fich benten tann, mit dem Gewehr auf der Schulter begangen wird.

mochte fo etwas nicht am Ort fenn. Aber bierber geboren biefe Schlepprocke, biefe friedlichen Ber gebungen.

Der Doge ift ein gar ichen gewachsener und ichen gebildeter Mann, der frank fewn mag, sich aber nur noch so, um der Wurde willen, unter dem schweren Rocke gerade balt. Souft sieht er ans wie der Großpapa des ganzen Geschlechts und ift gar hold und lentsetig; die Rieidung steht sehr gut, bas Kappchen unter der Muse beleidigt nicht, indem es, ganz sein und durchsichtig, auf dem weißersten, klariten Haar von der Welt ruht.

Erwa funfzig Nobili, in langen bunkelrothen Schleppkleibern, waren mit ibm, meift schone Manner, keine einzige vertrakte Gestalt, mehrere groß, mit großen Kopfen, benen bie blonden Lockenpersicken wohl ziemten; vorgebante Gesichter, weiches, weißes Fleisch, ohne schwammig und widerwartig auszuschen, vielnicht king, ohne Umstrengung, rubig, ibrer selbst gewiß, Leichtigkeit des Dasenne und durchans eine gewise Frehlichkeit.

Wie sich alles in der Kirche rangirt hatte und das Hochamt anfing, zogen die Brüderschaften zur Ganpthure berein und zur rechten Seitenthure wieder binans, nachdem sie, Paar fur Paar, das Weihwasser empfangen und sich gegen den Hochaltar, den Dogen und den Adel geneigt hatten.

Den 6 October.

Auf heute Abend hatte ich mir ben famofen Befang ber Schiffer bestellt, Die ben Saffo und Urioft auf ihre eignen Meledien fingen. Diefes muß wirklich bestellt werben, es kommt nicht gewohnlich vor, es gehort vielmehr zu den halb verklimgenen Sagen ber Borgeit. Bei Mondenschein bestieg ich eine Gondel, ben einen Ganger vorn, ben andern binten; fie fingen ibr Lied an und fangen abmechfelnt Bere fur Bere. Die Melodie welche wir burch Rouffean tennen, ift eine Mittelart gwischen Choral und Recitativ, fie behalt immer benfelbigen Bang, ohne Eact gu haben; die Modulation ift auch bieselbige, nur verandern fie, nach bem Inhalt des Berfes, mit einer Urt von Declamation, fowohl Eon ale Daß; ber Beift aber, bas Leben davon, laßt fich begreifen wie folgt.

Auf welchem Wege fich die Melodie gemacht bat, will ich nicht untersuchen, genng sie paßt gar trefitich fur einen mußigen Menschen, der sich etwas vormodulirt und Gedichte, die er answendig kann, folchem Gesang unterschiebt.

Mit einer burchdringenden Stimme — bas Bolt schapt Starke vor allem — fint er am Ufer einer Jusel, eines Canals, auf einer Barke, und läft sein Lieb schalten so weit er kann. Ueber ben stillen Spiegel verbreitet sich's. In der Ferne vernimmt es ein anderer, der die Melodie kenut, die

Worte versteht, und mit dem folgenden Berfe ant wortet; bierauf erwiedert der Erste, und so ift einer immer das Echo des andern. Der Gesang währt Nächte durch, unterhalt sie ohne zu ermüden. Je ferner sie also von einander sind, desto reizender kund das Lied werden: wenn der Hörer alsdaun zwisschen beiden steht, so ist er am rechten Flecke.

Um biefes mich vernehmen gu laffen, fliegen fie am Ufer ber Bindecca aus, fie theilten fich am Canal bin, ich ging gwijchen ibnen auf und ab, fo baß ich immer ben verließ, ber gu fingen anfangen follte, und mich bemjenigen wieder naberte ber auf: gehort batte. Da wart mir ter Ginn bee Befange erft aufgeschloffen. 2118 Stimme aus ber Gerne Plingt es bochft fonderbar, wie eine Rlage obne Erauer; es ift barin etwas Unglaubliches, bis gu Ebrauen Rubrendes. 3d febrieb es meiner Stimmung ju; aber mein Alter fagte: è singolare, come quel canto intenerisce, e molto piu quando è piu ben cantato. Er wunfdte, daß ich Die Beiber vom Lito, besondere bie von Malamocco und Veleftrina boren mochte, auch diefe fangen den Saffo auf gleiche und abnliche Melobien. Er fagte ferner: fie baben bie Bewohnheit, wenn ibre Manner auf's Fiften in's Meer fint, fich an's Ufer gu fenen, und mit burchbringenber Stimme Abende biefe Befange erschallen gn laffen, bie fie auch von Gerne die Stimme ber Ihrigen vernehmen, und fich fo mit ihnen unterhalten. 3ft bas nicht febr schon? und doch läßt sich wohl denken, daß ein Inborer in der Rabe wenig Frende an folchen Stimmen haben mochte, die mit den Wellen des Meeres kämpfen. Menschlich aber und wahr wird der Begriff dieses Gesanges, sebendig wird die Mestodie, über deren todte Budylaben wir uns sonst den Kopf zerbrochen haben. Gesang ift es eines Einsamen in die Ferne und Weite, damit ein anderer, gleichgestimmter, hore und antworte.

Den 8 October.

Den Palait Pifani Moretta befuchte ich wegen eines toftlichen Bilbes von Paul Beronefe. Die weibliche Familie bes Darins kniet vor Alleranbern und Bephaftion, die vorankniende Mutter balt ben lettern fur ben Ronig, er lebnt es ab und bentet auf ben rechten. Dan ergabtt bae Dabreben, ber Runftler fen in biefem Palaft gut aufgenommen und langere Beit ehrenvoll bewirthet worden, dagegen habe er das Bild beimlich gemablt, und ale Beident gufammengerollt unter bas Bett gefcoben, Es verdient allerdinge einen besondern Urfprung gu haben, benn es gibt einen Begriff von bem gangen Berthe des Meiftere. Geine große Runft, obne einen allgemeinen Eon ber uber bas gange Stuck gezogen mare, burch tunftreich vertheiltes Licht und Echatten, und eben fo weistich abwechseinde Localfarben, die koftlichste Harmonie bervorzubringen, ist bier recht sichtbar, da das Bild vollkommen erhalten und frisch, wie von gestern, vor uns steht: benn freitich, sobald ein Gemahlbe dieser Urt gesitten bat, wird unser Genuß sogleich getrübt, ohne baß wir wissen, was die Ursache sen.

Wer mit dem Kinstler wegen des Coftinus rechten wollte, der dirfte sich nur sagen: es habe eine Geschichte des sechszehnten Jahrhunderts gemahlt werden sollen, und so ist alles abgethan. Die Albstufung von der Mutter durch Gemahlin und Tochter ist bochst wahr und glücklich; die jüngste Prinzeß, ganz am Ende kniecht, ist ein hübsches Manschen, und hat ein gar artiges, eigenstuniges, tropiges Gesichtchen; ihre Lage scheint ihr gar nicht zu gefallen.

Bum 8 October.

Meine alte Gabe die Welt mit Angen desjenigen Mahters zu feben, bessen Bilber ich mir eben eingebrückt, brachte mich auf einen eignen Gedanten. Es ift offenbar, daß sich das Ange nach den Gegenständen bilbet, die es von Ingend auf erblickt, und so muß der Venetianische Mahter alles klaver und heiterer sehn als andere Menschen. Wir, die wir auf einem bald schungbothigen, bald staubigen, farblosen, die Wierscheine verdüsternden Boben, und vielleicht gar in engen Gemächern leben, kon-

nen einen folden Frobblid and und felbft nicht ent-

Alls ich bei hohem Sonnenschein durch die Lagumen suhr, und auf den Gondelrandern die Gondotiere leicht schwebend, hunthekleidet, rudernd, betrachtete, wie sie auf der hellgrünen Flache sich in der blanen Anft zeichneten, so sah ich das beste, frischeste Bild der Benetianischen Schule. Der Sonnenschein hob die Localfarben blendend hervor, und die Schattenseiten waren so licht, daß sie verhältnismäßig wieder zu Lichtern hätten dienen kommen. Gin Gleiches galt von den Widerscheinen des meergrünen Wassers. Alles war helt in hell gemahlt, so daß die schaumende Welle und die Rlistlichter darauf nottig waren, um die Tupschen auf is zu seben.

Tigian und Paul batten biese Marheit im bothften Grade, und wo man sie in ihren Werten nicht findet, hat das Bild versoren oder ift ausgemablt.

Die Kuppeln und Gewolbe ber Marcuseirche, nebst ihren Seitenflachen, alles ist bilderreich, alles bunte Figuren, auf goldenem Grunde, alles mustische Arbeit; einige sind recht gut, andere gering, je nachdem die Meister waren, die den Carton berefertigten.

Es fiel mir recht auf'e Berg, bag boch alles auf bie erfte Erfindung ankommt, und bag biefe bas rechte Daß, ben wahren Geift habe, ba man mit vierectten Stuckben Glas, und bier nicht einmal

auf die sauberste Weise, das Gute sowohl als das Schlechte nachbilden kann. Die Runft, welche bem Ulten seine Jusboden bereitete, dem Ehristen seine Kirchenbinunel wolbte, bat sich jest auf Dosen und Urmbander verbrumelt. Diese Zeiten sind schlechter als und benkt.

Den & October.

In bem Hanfe Farfetti ift eine koftbare Sammtung von Abgussen der besten Untiken. Ich schweige von denen die ich von Maunheim ber und sonft schon gekannt, und erwähne nur neuere Bekanntschaften. Eine Kleopatra in kolosialer Ande, die Uspis um den Arm geschlungen und in den Tod bimüber schlasend, serner die Matter Nivbe, die ihre jüngste Tochter mit dem Mantel vor den Pfeiten des Apollo deckt, sodann einige Gladiatoren, ein im feiten Afligeln rubender Genins, sibende und febente Philosophen.

Es fint Werke an benen fich die Welt Jahrtanfende freuen und bitten kann, ohne den Werth bes
Kunflere burch Gebanken zu erschöpfen.

Diele bedentende Buften versegen mich in die alten berrlichen Zeiten. Dim fuble ich leider, wie weit ich in diesen Kenntniffen guruck bin, boch es wird vorwärts geben, wenigstens weiß ich den Weg. Palladio hat mir ihn auch bazu, und zu aller Kunst und Leben geöffnet. Es klingt bas vielleicht ein

wenig winderlich, aber doch nicht so parador, als wenn Jakob Bohme, bei Erblickung einer zinnernen Schüssel durch Ginfrahlung Jovis über das Universum erlenchtet wurde. Unch steht in dieser Sanntlung ein Stück des Gebälts, vom Tempel des Antonius und der Faustina, in Rom. Die vorspringende Gegenwart dieses berrlichen Architektungebildes erinnerte mich an das Capital des Pautheon in Mannheim. Das ist freilich etwas anderes, als unsere kausenden, auf Kragsteinlein über einander geschichteteen Heiligen der gothischen Bierweisen, etwas anderes als unsere Tadakspfeisen-Santen, spipe Thurmtein und Blumenzacken; diese bin ich nun, Gott sen Dank, auf ewig tos!

Noch will ich einiger Werke ber Bildhauerkunst erwähnen, die ich diese Tage her, zwar nur im Borbeigehen, aber doch mit Erstamen und Erbanung betrachtet: zwen ungehenre Lowen, von weisem Marmor, vor dem Thore des Ursenals; der eine sist ausgerichtet, auf die Vorderpfoten gestennnt, der andere liegt — herrtiche Gegenbitder, von tebendiger Mannigfaltigkeit. Sie sind so groß, daß sie alles unnher klein machen, und daß man selbst zu nichte wurde, wenn erhabene Gegenstände uns nicht erhiben. Sie sollen aus der besten Griechischen Zeit, und vom Piraeus in den glanzenden Tagen der Republik hierher gebracht sepn.

Une Uthen mogen gleichfalls ein paar Basreliefe fammen, in dem Tempel der heiligen Justina, der Turben-Besiegerin, eingemauert, aber leider durch Kirchstühle einigermaßen verfinstert. Der Küster machte mich aufmerksam darauf, weil die Sage gebe, daß Tizian seine unendlich schonen Engel im Bilde, die Ermordung des beiligen Pertrus Martor vorstellend, darnach geformt babe. Es sind Genien welche sich mit Attributen der Gotzter schleppen, freilich so schol, daß es allen Begriff übersteigt.

Sobann betrachtete ich, mit gang eignem Gefühl, die nackte koloffale Statue des Marcus Agrippa, in dem Hofe eines Palaftes; ein sich ihm gur Seite heraufschlängelnder Delphin deutet auf einen Seehelden. Wie boch eine solche heroische Darftellung den reinen Menschen Göttern abulich macht!

Die Pferde auf der Markus-Kirche besah ich in der Rabe. Bon unten hinauf bemerkt man leicht daß sie fleekig sind, theils einen schonen gelben Metallglanz baben, theils kupfergrunlich angelausen. In der Rabe sieht und erfahrt man, daß sie ganz verguldet waren, und sieht sie über und über mit Striemen bedeckt, da die Barbaren das Gold nicht abseilen, sondern abhanen wollten. Auch das ist aut, so blieb weniastene die Gestalt.

Ein berrlicher Jug Pferde! ich mochte einen rechten Pferdekenner darüber reden boren. Was mir sonderbar scheint, ift: daß sie in der Nahe schwer, und unten vom Plas leicht wie die Sirsche aussehen.

Den 8 October.

Ich fuhr heute fruh mit meinem Schutzeiste auf's Lito, auf die Erdzunge, welche die Lagunen schließt und sie vom Meere absoudert. Wir stiegen aus und gingen quer über die Zunge. Ich horte ein startes Geräusch, es war das Meer, und ich sah es bald, es ging hoch gegen das Ufer, indem es sich zurückzog, es war um Mittagszeit der Sebe. So babe ich deun auch das Meer mit Augen gesehen, und bin auf der schonen Tenne, die es weichend zurückläst, ihm nachgegangen. Da hatte ich mir die Kinder gewünscht, um der Muschen ind mitten; ich habe, selbst kindisch, ihrer genug aufgelesen; dech widme ich sie zu einigem Gebrauch, ich mochte von der Feuchtigkeit des Dintenssiches, die bier so häusig wegsließt, etwas eintrocknen.

Auf bem Lido, nicht weit vom Meer, liegen Englander begraben, und weiterhin Juden, die beiderseits in geweihtem Boden nicht ruben follten. Ich fand das Grab des edlen Conful Smith und seiner ersten Frauen; ich bin ibm mein Exemplar des Palladio schuldig und dankte ibm auf seinem ungeweihten Grabe dafür.

Und nicht allein ungeweiht, sondern halbverschuttet ist das Grab. Das Lido ist immer nur wie eine Dune anzusehen, der Sand wird dorthin geführt, vom Winde hin und her getrieben, aufgehäuft, überall angedrängt. In weniger Beit wird man das ziemlich erhobte Monument taum wieder finden bonnen.

Das Meer ift bod ein großer Unblid! Ich will feben in einem Schifferkabn eine Kabrt gu thun; bie Genbeln magen fich nicht binans.

Den & October.

Um Meere babe ich auch verschiedene Pflangen gefunden, beren abulider Charafter mir ihre Gigenschaften naber tennen ließ, sie find alle gugleich maftig und ftreng, faftig und gab, und ee ift offenbar, bag bae alte Cals bee Candbodene, mehr aber Die fatzige Luft, ihnen biefe Gigenschaften gibt; fie ftronen von Caften, wie Wafferpflangen, fie find fett und gab, wie Bergpflangen; wenn ihre Blatterenden eine Reigung ju Stacheln baben, wie Difteln thun, fint fie gewaltig fpis und ftart. 3ch fand einen folden Buich Blatter, es ichien mir unfer unschutdiger Buflattig, bier aber mit icharfen Waffen bewaffnet, und bae Blatt wie Leber, fo auch bie Samenkarseln, bie Stiele, alles maftig und fett. 3ch bringe Caamen mit und eingelegte Blatter (Eryngium maritimum).

Der Fischmarkt und die unendlichen Seeproducte machen mir viel Vergnügen; ich gebe oft darüber und belenchte die unglücklichen aufgehaschten Reeresbewohner.

Den 9 October.

Ein khillicher Zag, vom Morgen bis in die Nacht! Ich fuhr bis Peleftrina gegen Chiozza über, wo die großen Bane sind, Murazzi genannt, welche die Republik gegen das Meer aufführen läßt. Sie sind von gebanenen Steinen, und sollen eigentlich die lange Erdzunge, Lido genannt, welche die Lagunen von dem Meere trenut, vor diesem wilden Etemente schüben.

Die Lagunen fint eine Birtung ber alten Ratur. Erft Gbbe, Gluth und Erbe gegeneinander arbeitent, bann bas allmalige Ginten bes Urgemaffers maren Urfache, baß am obern Ente bes abrigtifchen Dees res fich eine ausebuliche Sumpfitrede befindet. welche, von ber Gluth besucht, von ber Ebbe gum Theil verlaffen wird. Die Runft bat fich ber bochften Stellen bemadrigt, und fo liegt Benedig, von bundert Infeln gufammen gruppirt, und von bunberten umgeben. Bugleich bat man, mit unglaublicher Unftreugung und Roften, tiefe Canale in ben Emmpf gefurcht, bamit man, auch gur Beit ber Cbbe, mit Kriegeschiffen an die Sanptstellen gelangen fonne. Bas Menschenwis und Gleiß vor Alters ersonnen und ausgeführt, muß Klugbeit und Gleiß nun erhalten. Das Lito, ein langer Erbftreif, treunt die Lagunen von bem Meere, welches uur an zwen Orten bereintreten fann, bei bem Caftell namlich, und am entgegengefesten Gute, bei

Chiozza. Die Fluth tritt gewöhnlich des Tages zwenmal herein, und die Ebbe bringt das Wasser zwenmal hinaus, immer durch denselben Weg in denselben Richtungen. Die Fluth bedeckt die innern morastigen Stellen und läßt die erhöhteren wo nicht trocken, doch sichtbar.

Ganz anders ware es, wenn das Meer sich neue Wege suchte, die Erdzunge angriffe, und nach Wilkfur hinein und herans fluthete. Nicht gerechnet, daß die Vertchen auf dem Lido, Pelestrina, Et. Peter und andere untergeben mußten, so wurden auch jene Communications-Canale ausgefüllt, und, indem das Wasser alles durch einander schlenmte, das Lido zu Inseln die Juseln die jest dahinter liegen zu Erdzungen verwandelt werden. Dieses zu verhüten mussen se das Lido verwahren, was sie konnen, damit das Etement nicht dassenige willkürlich angreisen, hinüber und berüber wersen möge, was die Menschen schon in Besith genommen, dem sie schon zu einem gewissen Ivees.

Bei außerordentlichen Fallen, wenn das Meer übermäßig machf't, ift es besonders gut, daß es nur an zwen Orten herein darf und das Uebrige geschloffen bleibt, es kann also doch nicht mit der größten Gewalt eindringen, und uniß sich in einigen Stunden dem Geseg der Ebbe unterwersen und seine Wuth mindern.

Uebrigens hat Benedig nichts ju beforgen; die

Langfamteit, mit ber bas Meer abnimmt, gibt ihr Jahrtaufende Beit, und sie werden ichon, den Canalen klug nachhelfend, sich im Besis zu erhalten suchen.

Wenn fie ihre Stadt unr reinlicher hielten. welches fo nothwendig als leicht ift, und wirklich, auf die Folge von Jahrhunderten, von großer Confeaueng. Dun ift gwar bei großer Strafe verboten. nichte in die Canale gu fcutten, noch Rebrig bin= ein ju werfen; einem ichnell einfallenden Regenauß aber ift's nicht unterfagt, allen ben in bie Geen geschobnen Rehrig aufgurühren, in die Canale ju fcbleppen, ja, mas noch fcblimmer ift, in Die Abguge gu fubren, die nur gum Abfing bes Waffers bestimmt fint, und fie bergestalt gu verschlemmen, baß bie Sauptplane in Gefahr find unter Baffer gu fteben. Gelbit einige Abzüge auf bem fleinen Marcusplage, bie, wie auf dem großen, gar fing angelegt fint, babe ich verftopft und voll Baffer gefeben.

Wenn ein Tag Megenwetter einfallt, ift ein unteidlicher Koth, alles flucht und schinpft, man befindelt, beim Anf- und Absteigen der Brucken, die Mantel, die Jabarros, womit man sich ja das ganze Jahr schleppt, und da alles in Schuh und Strümpfen läuft, bespript man sich und schilt, denn man hat sich nicht mit gemeinem, sondern beizendem Roth besudelt. Das Wetter wird wieder schon und kein Mensch denkt an Reintickeit. Wie wahr ift

es gesagt: das Publicum beklagt sich immer daß es schlecht bedient fen, und weiß es nicht anzufangen bester bedient zu werden. Gier, wenn der Souveran wollte, konnte alles gleich gethan fenu.

Den 9 October.

Hente Abent ging ich auf ben Marcusthurm: benn ba ich neutich die Lagunen in ihrer Hertlichteit, zur Zeit der Fluth, von oben gesehen, wollt ich sie auch zur Zeit der Ebbe, in ihrer Demuth schauen, und es ist nothwendig diese beiden Bilder zu verbinden, wenn man einen richtigen Begriff haben will. Es sieht senderbar ans, ringsum überall Land erscheinen zu sehen, wo vorher Wasserfriegel war. Die Inseln sind nicht mehr Inseln, nur höher bedaute Flecke eines großen gran gruntichen Morastes, den sichne Canale durchschneiden. Der sungsge Theil ist mit Wasserpfanzen bewachten, nud muß sich anch dadurch nach und nach erbeben, obgleich Ebbe und Fluth beständig daran rupfen und wühlen, und ber Begetation keine Aus allen.

Ich wende mich mit meiner Erzählung nochmals an's Meer, dort babe ich bente die Wirthschaft der Seeschnecken, Patellen und Taschentrebse geseben, und mich berzich darüber gefrent. Was ist doch ein Lebendiges für ein koltiches, berrliches Ding! Wie abgemessen zu seinem Justande, wie wahr, wie

sevend! Wie viel nunt mir nicht mein bischen Studium ber Natur, und wie freue ich mich es fortzusepen! Doch ich will, ba es sich mittheilen laßt, bie Freunde nicht mit bloßen Unstuffungen anreigen.

Die dem Meere entgegen gebauten Manerwerfe bestehen erst aus einigen steiten Stufen, dann kommt eine sacht ansteigende Itache, sodann wieder eine Stufe, abermats eine sauft ansteigende Flache, dann eine steite Maner mit einem oben überhangenden Kopfe. Diese Stufen, diese Flachen binan, steigt num das fluthende Meer, bis es, in außersordentlichen Falten, endlich oben an der Maner und deren Vorsprung zerschellt.

Dem Meere solgen seine Bewohner, kleine este bare Schnecken, einschalige Patellen, und was sonst noch beweglich ist, besonders die Taschenkrebse. Kanm aber baben diese Thiere an den glatten Manern Bestip genommen, so zieht sich schon das Meer weichend und schwellend, wie es gekommen, wieder zurück. Unsangs weiß das Gewinnmel nicht woran es ist, und hosst immer, die salzige Finth soll wiederkehren; allein sie bleibt ans, die Sonne slicht und trocknet schwell, und nun geht der Rückzug an. Bei dieser Gelegenheit suchen die Taschenkrebse ihren Rand. Winderticher und komischer kann man nichts sehen, als die Gebärden dieser, aus einem runden Körper und zwen langen Scheeren bestehenden Geschöpse: denn die übrigen Spinnen-

fuße fint nicht bemerklich. Wie auf ftelgenartigen Urmen ichreiten fie einber, und fobald eine Patelle nich unter ihrem Schilt vom Glede bewegt, fabren fie gn, um die Scheere in den febmaten Ramm, gwiiden ber Edale und bem Boden ju fteden, bas Dach umaukebren und die Aufter zu verschmausen. Die Patelle giebt fachte ihren Weg bin, fangt fich aber gleich fest an ben Stein, fobald fie bie Dabe bes Feindes merkt. Diefer gebarbet fich nun mun: berlich um das Dachelchen berum, gar zierlich und affenhaft; aber ihm fehlt die Rraft den machtigen Mustel bes weichen Thierchens zu überwaltigen, er thut auf diese Beute Bergicht, eilt auf eine anbere mandernde los, und die erfte fent ihren Bug fachte fort. Ich habe nicht gefeben, bag irgend ein Safcbentrebe gu feinem 3weck gelangt mare, ob ich gleich den Rudzug Dieses Gewimmels ftundenlang, wie fie bie beiden Glachen, und die bagwischen liegenden Stufen binabicblichen, beobachtet babe.

Den 10 October.

Mm endlich kann ich benn auch sagen, baß ich eine Komobie gesehen babe! Sie spielten bent auf bem Theater St. Lucas, le Baruffe Chiozzotte, welches allenfalls zu übersehen ware: Die Ranfind Schreihandel von Chiozza. Die Handelnden sind lauter Seeleute, Ginwohner von Chiozza, und

ihre Beiber, Schweftern und Cochter. Das gewohntiche Gefdrei tiefer Lente, im Guten und Bofen, ihre Bandel, Beftigkeit, Butmuthigkeit, Plattbeit, Bis, Sumer und ungezwungene Manieren, alles ift gar brav nachgeaburt. Das Stud ift noch von Goldoni, und ba ich erft geftern in jener Begend war, und mir Stimmen und Betragen ber Geeund Safenlente noch im Ang' und Dhr widerschien und widerklang, fo machte es gar große Frende, und ob ich gleich manchen einzelnen Bezug nicht verftant, fo fonnte ich boch bem Bangen recht gut folgen. Der Plan des Stucke ift folgender: Die Ginwohnerinnen von Chiogga figen auf der Rhede vor ihren Banfern, fpinnen, frieden, naben, tlippeln, wie gewohntich; ein junger Menfch geht vorüber, und grußt eine freundlicher ale bie übrigen, fogleich fangt bas Sticheln an, bieg batt nicht Dage, es icharft fich und madbi't bis jum Bobne, fleigert fich gn Bormurfen, eine Unart überbietet Die andere, eine beftige Nachbarin platt mit der Babrheit beraus, und unn ift Schelten, Schimpfen, Schreien auf einnal losgebunden, es fehlt nicht an entschiedenen Beleidigungen, fo bag bie Berichtsperfonen nich einzumischen genothigt find.

Im zwenten Act befindet man fich in der Ge richtsflube; der Actuarius an der Stelle des abwefenden Podesta, der, als Nobile, nicht auf dem Theater hatte erscheinen durfen, der Actuarius also laft die Franen einzeln vorsordern; dieses wird dadurch bedenktich, daß er selbst in die erste Liebhaberin verliebt ift, und, sehr glücklich sie allein zu sprechen, anstatt sie zu verhören, ihr eine Liebeser-klarung thut. Gine andere, die in den Actuarins verliebt ift, stürzt eifersüchtig berein, der aufgeregte Liebhaber der ersten gleichfalts, die übrigen folgen, neue Vorwürfe hansen sich, und nun ist der Tenfel in der Gerichtsstube los, wie vorber auf dem Safenplat.

Im britten Act fleigert fich ber Scherz, und bas Ganze enbet mit einer eiligen, nothburftigen Auflichtung. Der glucklichfle Gebanke jedoch ift in einem Charakter ansgedruckt, ber fich folgendermaßen barikeltt.

Ein alter Schiffer, beisen Gliedmaßen, besonders aber die Sprachorgane, durch eine von Jugend auf geführte barte Lebensart stockend geworden, tritt auf, als Gegensab bes beweglichen, schwäßenden, schreifeligen Volkes, er ninumt immer erst einen Unlauf, durch Bewegung der Lippen und Nachbelsen der Hand und Arme, bis er denn endlich was er gedacht berausstößt. Weil ihm dieses aber nur in kurzen Saben gelingt, so bat er sich einen lakonischen Ernst angewöhnt, dergestalt, daß alles was er sagt, sprückwörtlich oder sententios klingt, wodurch denn das übrige wilde, leidenschaftliche Handeln gar schoi in's Gleichgewicht geseht wird.

Aber auch fo eine Luft babe ich noch nie erlebt,

als das Bolt lant werden ließ, fich und die Seinigen fo naturlich vorftellen gu feben. Gin Belachter und Bejauchge von Unfang bis gn Ente. 3ch muß aber and gestehen daß bie Schanspieler es vortrefflich machten. Gie hatten fich, nach Unlage ber Charattere, in die verschiedenen Stimmen getheilt, welche unter dem Bolt gewohnlich vortommen. Die erfte Aletrice war allerliebft, viel beffer ale neulich in Belbentracht und Leibenschaft. Die Franen überhaupt, befondere aber diefe, abmten Stimme, Bebarben und Wefen bes Bolts auf's ammuthigfte nach. Großes Bob verdient ber Berfaffer, ber ans nichts ben angenehmften Beitvertreib gebildet bat. Das fann man aber auch nur unmittelbar feinem eignen les beneluftigen Bolt. Es ift burchans mit einer geubten Sand geschrieben.

Bon ber Ernppe Sachi, fur welche Gozzi arbeitete, und die übrigens zerstreut ift, habe ich die Smeraldina gesehen, eine kleine, dicke Figur, voller Leben, Gewandtheit und guten Humore. Mit ihr sah ich den Brighella, einen hagern, wohlsgebanten, besonders in Mienen- und handespiel trefflichen Schauspieler. Diese Masken, die wir saft nur als Mumien kennen, da sie fur uns weder Leben noch Bedeutung haben, thun hier gar zu wohl, als Geschöpfe dieser Laudschaft. Die ausgezeichneten Alter, Charattere und Stände, haben sich in wunderlichen Kleidern verkörpert, und wenn man selbst den größten Theil des Jahrs mit der Maske

beruntauft, fo findet man nichte naturlicher, ale bag ba droben auch schwarze Gesichter erscheinen.

## Den 11 October.

Und weil die Ginsamteit in einer fo großen Menschenmaffe denn doch zulegt nicht recht moglich fenn will, fo bin ich mit einem alten Frangofen ansammengekommen, ber tein Italianisch bann, fich wie verrathen und verfauft fublt, und, mit allen Empfeblimasschreiben, boch nicht recht weiß woran er ift. Gin Dann von Stande, febr auter Lebengart, ber aber nicht aus fich beraus fann : er mag fart in ben funfgigen fenn, und bat gu Banfe einen fiebenjabrigen Knaben, von dem er banglich Nachrichten ermartet. Ich babe ibm einige Befalligkeiten erzeigt, er reif't burch Italien begnem, aber geschwind, nm es boch einmal gesehen zu haben, und mag fich gern im Vorbeigeben fo viel wie moglich unterrichten; ich gebe ibm Alustunft über manches. Alls ich mit ibm von Benedig fprach, fragte er mich wie lange ich bier fen? und ale er borte, nur viergebn Tage und gum erstenmal, persepte er: il paraît que vous n'avez pas perdu votre tems. Das ift bas erfte Teftimonium meines Bobtverhaltens bas ich aufweisen tann. Er ift nun acht Tage bier und geht morgen fort. Es mar mir toftlich einen recht eingefleischten Berfailler in der Fremde gu feben. Der reif't nun

auch! und ich betrachtete mit Erstaunen wie man reisen kann, ohne etwas außer sich gewahr zu werben, und er ist in seiner Art ein recht gebildeter, wackrer, ordeutlicher Mann.

## Den 12 October.

Gestern gaben sie zu St. Lucas ein neues Stud: l'Inglicismo in Italia. Da viele Englander in Italian leben, so ist es naturlich, daß ihre Sitten bemerkt werden, und ich dachte hier zu erfahren, wie die Italianer diese reichen und ihnen so willstommenen Gaste betrachten; aber es war ganz und gar nichts. Ginige glucktiche Narrenscenen, wie immer, das übrige aber zu schwer und ernstlich gemeint, und denn doch keine Spur von Englischem Sinn, die gewöhnlichen Italianischen, sittlichen Gemeinstehe, und auch nur auf das Gemeinste gerichtet.

Anch gefiel es nicht und war auf dem Punct ausgepfiffen zu werden; die Schanspieler fühlten sich nicht in ihrem Elemente, nicht auf dem Plate von Chiozza. Da dieß das lette Stuck ist was ich bier sehe, so scheint es, mein Enthusiasmus für jene Nationalrepräsentation sollte noch durch diese Folie erhöht werden.

Rachdem ich jum Schluß mein Tagebuch durchgegangen, Pleine Schreibtafelbemerkungen eingeschaltet, fo follen bie Alcten inrotulirt, und ben Freunden jum Urtheilsfpruch jugeschickt merben. Schon jest finde ich manches in diefen Blattern, bas ich naber bestimmen, erweitern und verbeffern tonnte; es mag fteben als Dentmal des erften Ginbrucke, ber, wenn er auch nicht immer wahr mare. und boch toftlich und werth bleibt. Ronnte ich nur den Freunden einen Sauch Diefer leichtern Grifteng hinuber senden! Jawohl ift dem Italianer das ultramontane eine duntle Vorstellung, auch mir kommt das Jenseits ber Alpen um bufter por; boch winten frenndliche Gestalten immer aus bem Rebel. Mur das Klima murbe mich reigen, Diefe Gegen= den jenen vorzugiehen: denn Geburt und Gewohn: beit fint machtige Feffeln. 3ch mochte bier nicht leben, wie überall an feinem Orte, wo ich un= beschäftigt ware; jest macht mir bas Reue unendlich viel zu schaffen. Die Baukunft fleigt, wie ein alter Beift, aus bem Grabe hervor, fie heißt mich ihre Lehren, wie die Regeln einer ausgestor= benen Eprache, ftubiren, nicht um fie aneguuben, ober mich in ihr lebendig gu erfrenen, fondern nur um die ehrwurdige, fur ewig abgefchiebene Erifteng ber vergangenen Beitalter in einem ftillen Gemuthe zu verehren. Da Palladio alles auf Vitruv bezieht, fo habe ich mir auch die Ilusgabe bes Balliani angeschafft; allein biefer Foliante laftet in meinem Bepact, wie bas Studium beffelben auf meinem Gehirn. Palladio hat mir durch feine

Borte und Berke, durch seine Art und Beise des Denkens und Schaffens, den Bitruv schon naher gebracht und verdolmetscht, besser als die Italianische Uebersehung thun kann. Virruv lief't sich nicht so leicht, das Buch ist an sich schon duster geschrieben und fordert ein kritisches Studium. Dessen ungeachtet lese ich es flüchtig durch, und es bleibt mir mancher wurdige Eindruck. Bester zu sagen: ich lese wie ein Brevier, mehr aus Andacht, als zur Belehrung. Schon bricht die Nacht zeitiger ein, und gibt Raum zum Lesen und Schreiben.

Gott fen Dant, wie mir alles wieder lieb wird, was mir von Jugent auf werth war! Bie glucklich befinde ich mich, daß ich den alten Schriftstellern wieder naher gu treten mage! Denn jest darf ich es fagen, barf meine Rrantheit und Thorheit bekennen. Schon einige Jahre ber burft' ich teinen Lateinischen Alutor aufeben, nichts betrachten mas mir ein Bild Italiens erneute. Gefchah es gufallig, fo erbuldete ich bie entseglichften Schmerzen. Berber fpottete oft über mich, bag ich all mein Latein aus bem Spinoga ferne, benn er hatte bemertt, bag bieg bad einzige Lateinische Buch mar, bas ich las; er mußte aber nicht, wie febr ich mich por ben Ilten buten mußte, wie ich mich in jene abstrufen Allgemeinheiten nur augstlich fluchtete. Roch zulest bat mich die Bieland'iche Heberfennig der Sathren bochft unglucklich gemacht; ich hatte tanm zwen gelefen, fo mar ich schon verrückt.

Hatte ich nicht ben Entsching gefaßt, ben ich jent ausführe, so war' ich rein zu Grunde gegangen: zu einer solchen Reife war die Begierde, diese Gegenstände mit Angen zu sehen, in meinem Gemuth gestiegen. Die historische Kenntniß fördert mich nicht, die Dinge standen nur eine Hand breit von mir ab; aber durch eine undurchdringliche Maner geschieden. Es ist mir wirklich anch jest nicht etwa zu Muthe, als wenn ich die Sachen zum erstenmat sähe, sondern als ob ich sie wiedersähe. Ich bin nur kurze Zeit in Benedig, und habe mir die hiesige Existenz genngsam zugeeignet, und weiß, daß ich, wenn anch einen unvollständigen, doch einen ganz klaren und wahren Begriff mit wegnehme.

Benedig ben 14 October, 2 Stunden in ber Racht.

In ben legten Angenblicken meines Sierfenns: benn es geht fogleich mit bem Conrierschiffe nach Ferrara. Ich verlaffe Benedig gern: benn um mit Bergnügen und Rupen zu bleiben müßte ich andere Schritte thun, die außer meinem Man liegen; anch verläßt jederman nun diese Stadt, und sucht seine Garten und Besignungen auf dem festen Lande. Ich habe indeß gut aufgeladen, und trage das reiche, sonderbare, einzige Bild mit mir fort.

Ferrara bis Rom.

Den 16 October, fruh, auf bem Schiffe.

Meine Reisegesellschaft, Manner und Frauen, gang leidliche und naturliche Menschen, liegen noch alle schlafend in der Rajute. 3ch aber, in meinen Mantel gehult, blieb auf bem Berbect bie beiden Machte. Mur gegen Morgen ward es fuhl. 3ch bin unn in ben funf und vierzigsten Grat wirklich eingetreten, und wiederhole mein altes Lieb: bem L'audesbewohner wollt' ich alles laffen, wenn ich unr, wie Dito, fo viel Klima mit Riemen um: ipannen tounte, um unfere Wohnungen bamit eingufaffen. Ge ift beun both ein ander Genn. Die Gabrt bei berrlichem Wetter mar febr angenehm, Die Aus und Aufichten einfach, aber anmuthig. Der Do, ein fremdlicher Gluß, giebt bier burch große Plainen, man fiebt nur feine bebufchten und bewalderen Ufer, feine Gernen. Bier, wie an ber Etich, fab ich alberne Wafferbaue, die bindifch und ichablich fint, wie bie an ber Caale.

Gerrara ben 16 Dachte.

Geit fruh fieben Ubr, Deutschen Beigere, bier angelangt, bereite ich mich, morgen wieder weg gu geben. 3um erstenmal überfallt mich eine Urt von Untuft in dieser großen und schonen, flachgelegenen, entvolkerten Stadt. Dieselben Stragen belebte fouft ein glanzender Sof, bier wobute Arioft un: gufrieden, Saffo unglucklich, und wir glauben une gu erbanen, wenn wir biefe Statte besuchen. Uriofte Grabmal enthalt viel Marmor, feblecht ausgetheilt. Statt Taffo's Befangnig zeigen fie einen Bolgstall, oder Roblengewolbe, wo er gewiß nicht aufbewahrt worden ift. And weiß im Saufe tanm jemant mehr, mas man will. Endlich besinnen fie fich, um bes Erinkgelbes willen. Es kommt mir vor, wie Doctor Luthere Dintenflete, ben ber Caftellan von Beit gu Beit wieder auffrischt. Die meiften Reifenben baben boch etwas Bandwerkenrichenartiges, und feben fich gern nach folden Babrgeichen um. Ich war gang murrifch geworben, jo bag ich an einem ichonen atademischen Institut, welches ein aus Ferrara geburtiger Cardinal gestiftet und bereichert, wenig Theil nabm, boch ergnickten mich einige alte Denkmale im Bofe.

Sodann erheiterte mich der gute Ginfall eines Mahlere. Johannes der Taufer vor herodes und herodias. Der Prophet in seinem gewöhnlichen Buftencoftume beutet beftig auf die Dame. Sie

sieht ganz gelassen ben neben ihr üßenden Fürsten, und ber Fürst still und klug ben Enthusiaften au. Bor bem Könige steht ein Hund, weiß, mittelgroß, unter bem Rock ber Hervor, welche beide ben Propheten anbellen. Mich bunkt, bas ift recht glücklich gedacht.

Cento den 17 Albende.

Ju einer bessern Stimmung als gestern soreibe ich aus Guercins Vaterstadt. Es ift aber auch ein gauz anderer Justand. Ein frembliches, wohlgesbantes Städtchen, von ungefähr funf tausend Einwohnern, nahrhaft, lebendig, reinlich, in einer meibersehlich behauten Plaine. Ich bestieg nach meiner Gewohnheit sogleich den Thurm. Ein Meer von Pappelspipen, zwischen denen man in der Nähekleine Banerhöfchen erblicht, jedes mit seinem eigenen Feld umgeben. Köstlicher Boden, ein mitdes Klima. Es war ein Herbstadend, wie wir unserm Sommer selten einen verdanken. Der Himmel, den ganzen Tag bedeckt, heiterte sich auf, die Wolken warsen sich nord und südwärts an die Gebirge, und ich hoffe einen schönen morgenden Tag.

Bier fah ich bie Apenninen, benen ich mich nahere, zum erstenmal. Der Winter bauert bier nur December und Januar, ein regniger April, nbrigens nach Beschaffenheit ber Jahreszeit gut Wetter. Die anhaltenden Regen; doch war bieser September besser und warmer als ihr Angust. Die Apenninen begrüßte ich freundlich in Suden, denn ich habe ber Flachen bald genug. Morgen schreibe ich bort an ihrem Juße.

Guercino tiebte seine Baterstadt, wie überhaupt die Italianer biesen Localpatriotismus im hochsten Sinne begen und pflegen, aus welchem schonen Gefühl so viel köstliche Austalten, ja die Meuge Ortsbeitige entsprungen sind. Unter jenes Meisters Leitung entstand unn bier eine Mablerakademie. Er hinterließ mehrere Bilder, an denen sich noch der Burger frent, die es aber auch werth sind.

Guercin ift ein heitiger Name, und im Munde ber Kinder wie ber Alten.

Sehr lieb war mir das Bild, ben auferstandenen Christus vorstellend, der seiner Mutter erscheint. Bor ihm kniend, blieft sie auf ihn mit unbeschreibticher Junigkeit. Ihre Linke berührt seinen Leib, gleich nuter der unseligen Wunde, die das gauze Bild verdirbt. Er hat seine linke Sand um ihren Hals gelegt, und biegt sich, um sie bequemer auzusehen, ein wenig mit dem Körper zurück. Dieses gibt der Figur etwas, ich will nicht sagen Gezwungenes, aber doch Fremdes. Demungeachtet bleibt sie unendlich angenehm. Der stilltraurige Blick, mit dem er sie ansieht, ist einzig, als wenn ihm die Erinnerung

feiner und ihrer Leiden, durch die Auferstehung nicht gleich geheilt, vor der edlen Geele fcwebte.

Strange har bas Bild gestochen; ich wimschte baf meine Freunde wenigstene biefe Copie faben.

Darauf gewann eine Madonna meine Reigning. Das Kind verlangt nach der Bruft, sie zaudert schamhaft den Busen zu entblossen. Naturlich, edel, köftlich und schön.

Ferner eine Maria, bie bem vor ihr ftebenden und nach den Infchanern gerichteten Kinde den Arm führt, daß es mit aufgehobenen Fingern den Segen austheile. Gin im Sinn der katholischen Mythologie sehr glücklicher und oft wiederholter Gedanke.

Guercin ift ein innerlich braver, manulich geinnber Mahler, ohne Robbeit. Bielmehr haben
feine Sachen eine zurte moralische Grazie, eine
rnbige Freiheit und Großbeit, dabei etwas Eignes,
daß man seine Werke, wenn man einmal bas Unge
baranf gebildet hat, nicht verkennen wird. Die Leichtigkeit, Reinlichkeit und Bollendung seines
Dinsels sest in Erstannen. Er bedient sich besondere
schöner, in's Brannrothe gebrochener Farben zu
seinen Gewändern. Diese harmoniren gar gut
mit dem Blanen, das er auch gerne anbringt.

Die Gegenstände ber übrigen Bilder find mehr ober weniger ungsnetlich. Der gute Runfter hat fich gemartert, und boch Erfindung und Pinfel, Beift und hand verschwendet und versoren. Dir ift aber febr lieb und werth, bag ich auch biefen

ichonen Runftreis geseben babe, obgleich ein solches Borüberrennen wenig Genuß und Besebrung gewährt.

Belegna ben In October Dachts.

Heute frish, vor Tage, fuhr ich von Cento weg, und gelangte bald genng hieber. Gin flinker und wohl unterrichteter Lohnbediente, sobald er vernahm, daß ich nicht lange zu verweilen gedächte, jagte mich durch alle Straßen, durch so viel Palaste und Kirchen, daß ich kann in meinem Bolkmann anzeichnen konnte, wo ich gewesen war, und wer weiß ob ich mich kinstig bei diesen Merkzeichen aller der Sachen erinnere. Nun gedenke ich aber ein Paar lichter Puncte, an denen ich wahrhafte Bernbigung gefühlt.

Inerst atso die Cácilia von Raphael! Es ift. was ich zum voraus wußte, nun aber mit Augen sah: er hat eben immer gemacht, was andere zu machen wünschten, und ich mochte jest nichts darüber sagen, als daß es von ihm ist. Funf Heilige neben einander, die uns alle nichts angeben, deren Existenz aber so vollkommen dasteht, daß man dem Bilde eine Daner für die Ewigkeit wünscht, wenn man gleich zusrieden ist, selbst aufgelösst zu werden. Um ihn aber recht zu erkennen, ihn recht zu schäßen, und ihn wieder auch nicht ganz als einen Gott zu preisen, der, wie Melchisedeck, ohne Vater und

obne Mutter erschienen ware, muß man seine Vorgänger, seine Meister ansehen. Diese haben auf dem festen Boden der Wahrheit Grund gefaßt, sie haben die breiten Fundamente emsig, ja angstlichtigelegt, und mit einander wetteisernd die Poramide stufenweis in die Hohe gebant, bis er zusest, von allen diesen Vortheilen unterstügt, von dem himmischen Genius erleuchtet, den letzten Stein des Gipfels aufsete, über und neben dem kein anderer stehen kann.

Das biftorifche Intereffe wird befonders rege, wenn man bie Werke ber altern Meifter betrachtet. Francesco Francia ift ein gar respectabler Runftler, Beter von Berngia, ein fo braber Mann, bag man fagen modte eine ehrliche Deutsche Saut. Satte doch das Blud Albrecht Durern tiefer nach Italien geführt. In Munchen habe ich ein paar Stiete von ibm gefeben, von unglaublicher Großbeit. Der arme Mann, wie er fich in Benedig verrechnet und mit ben Pfaffen einen Accord macht, bei bem er Bochen und Monate verliert! Bie er auf feiner Riederlandischen Reise gegen feine herrlichen Kunftwerte, womit er fein Glud gu machen hoffte, Papagapen eintaufcht, und, um bas Erinkgeld gu fparen, Die Domeffifen portraitirt, Die ihm einen Celler Fruchte bringen! Mir ift fo ein armer Rarr von Runfter unendlich rubrent, weil es im Grunde and mein Schickfal ift, nur baß ich mir ein flein wenig beffer gu belfen weiß.

Gegen Albent rettete ich mich endlich aus biefer alten, ehrmurbigen, gelehrten Stadt and ber Bolfe menge, bie in ben gewolbten Lauben, welche man fast burch alle Strafen verbreitet fiebt, gefchust ver Sonne und Witterung, bin und bermandeln, gaffen, taufen und ibre Beichafte treiben tann. 3ch bestien ben Thurm und ergente mich an ber freien Buft Die Alussicht ift berrlich! Im Morben fiebt man bie Daduanischen Berge, fodann Die Schweizer:, En roler =, Frianter = Allpen, genug, Die gange nord liche Rette, Diegmal im Rebel. Gegen Beften em unbegrangter Sorizont, ans dem nur die Eburme von Modena beraufragen. Gegen Diten eine gleiche Gbene, bis an's Abriatifche Meer, welches man bei Sonnengnfagng gewahr wird. Begen Guben bie Borbugel ber Arenninen, bie an ibre Bipfel bepflangt, bemachien, mit Rirchen, Dalaften, Garten banfern befest, wie Die Bicentinischen Bugel. Co mar ein gang reiner Bimmet, tein Wotteben, um am horizont eine Urt Soberauch. Der Thurmer versicherte, daß nunmehro feit jeche Jahren Diefer Rebel nicht and ber Gerne komme. Conft habe et burch bas Gebrobr bie Berge pon Bicenga mit ihren Saufern und Capellen gar wohl entbecken tonnen. jest, bei ben beliften Jagen, nur felten. Und biefe Rebel lege fich benn vorzüglich an die nordliche Rette, und mache unfer liebes Baterland gum mabren Cimmerien. Der Mann ließ mich auch die gefunde Lage und Luft ber Stadt baran bemerten, bak

ihre Dacher wie nen ansfahen, und fein Biegel burch Genchtigkeit und Moos angegriffen fen. Man muß gestehen, die Dacher sind alle rein und schon, aber die Gitte ber Biegeln mag auch etwas bazu beitragen, wenigstens in alten Beiten bat man solche in biesen Gegenden kostbar gebranut.

Der hangende Thurm ift ein abscheuticher Unblick, und boch bochft mahrscheinlich, bag er mit Gleiß fo gebaut worben. 3d erklare mir biefe Thorbeit folgendermaßen. In ben Beiten ber flattifchen Unruhen mart jedes große Gebaute gur Geffung, aus ber jebe machtige Familie einen Thurm erhob. Rach und nach murbe bieß zu einer guft- und Gbrenfache, jeder wollte auch mit einem Thurm prangen; und ale gulent bie graden Thurme gar ju alltäglich waren, fo baute man einen ichiefen. Unch baben Urditett und Befiger ihren 3med erreicht, man fieht au ben vielen graben ichlanten Thurmen bin, und fucht den frummen. 3ch war nachber oben auf bemfelben. Die Badfteinschichten liegen borijontal. Mit gutem bindendem Ritt, -und eifernen Unfern, fann man ichen tolles Beng machen.

Den 19 October. Abende.

Meinen Tag habe ich bestmöglichst angewendet, um zu sehen und wiederzusehen, aber es geht mit der Kunst wie mit dem Leben: je weiter man hineinkommt, je breiter wird sie. Un diesem Hinnel treten wieder neue Gestirne bervor, die ich nicht berechnen kann und die mich irre machen: die Carracci, Guido, Dominichin, in einer späteru glicklichern Kunstzeit entsprungen; sie aber wahrhaft In genießen, gehört Wissen und Urtheil, welchee mir abgeht und nur nach nud nach erworben werben kann. Ein großes Hindernis der reinen Betrachtung und der unmittelbaren Einsicht sind die meist unsinnigen Gegenstände der Victor, über die man toll wird, indem man sie verebren und lieben möchte.

Es ift als ba sich die Kinder Gottes mit ben Tochtern der Menichen vermählten, daraus entstanden manchertei Ungehener. Indem der himmlische Sinn des Gnido, sein Pinfel, der nur das Bollkommenste was geschaut werden kann hatte mahten sollen, dich anzieht, so möchtest din gleich die Angen von den abschenlich dummen, mit keinen Scheltworten der Welt genug zu erniedrigenden Gegenständen wegkehren, und so geht es durchaus; man ist immer auf der Anatomie, dem Rabensteine, dem Schindanger, immer Leiden des Helden, niemals Handlung, nie ein gegenwärtig Interesse, im-

mer etwas phantaftisch von angen Erwartetes. Entweder Missethater oder Berzuckte, Berbrecher oder Narren, wo denn der Mahler, um sich zu retten, einen nackten Kerl, eine hubsche Inschanerin berbei ichleppt, allenfalls seine geistlichen Hetben als Gliedermanner tractirt, und ihnen recht sichen Faltenmantel überwirft. Da ist nichts was einen menschlichen Begriff gabe! Unter zehn Snjets nicht Eins das man hatte mahlen sollen, und das eine bat der Künstler nicht von der rechten Seite nehmen diusen.

Das große Bild von Gnido, in der Kirche der Mendicanti, ist alles was man mahlen, aber and alles was man Unsinniges bestellen und dem Künstler zumnthen kann. Es ist ein Votivbild. Ich glande der ganze Senat hat es gelobt und auch erfunden. Die beiden Engel, die werth waren eine Pfoche in ihrem Unglick zu trösten, musen bier

Der heitige Procins, eine schone Fignr; aber bann die andern, Bischofe und Pfaffen! Unten sind himmtische Kinder, die mit Attributen spieten. Der Mahler dem das Messer an der Kehle saß, suchte sich zu helsen, wie er konnte, er muhte sich ab, nur um zu zeigen, daß nicht er der Barbar sep. Zwen nackte Figuren von Gnido: ein Johannes in der Wische, ein Sebastian, wie köstlich gemahlt, und was sagen sie? der eine sperrt das Maul auf, und der andere krummt sich.

Betrachte ich in biesem Umnuth die Geschichte, fo mochte ich sagen: der Glaube hat die Kunfte mie-

ber bervorgeboben, ber Aberglaube bingegen ift Gern über fie geworben, und bat fie abermale zu Grunde gerichtet.

Rach Eische etwas milber und weniger anmaß: lich gestimmt, als bente frub, bemertte ich folgen: bes in meine Schreibtafel: Im Palaft Tanari ift ein berühmtes Bitt von Buido, die faugende Maria vorstellend, über Lebensgroße, der Ropf als wenn ibn ein Gott gemablt batte; unbeschreiblich ift ber Unedruck, mit welchem sie auf den sangenden Rnaben beruntersieht. Mir icheint es eine ftille, tiefe Duldung, nicht als wenn fie ein Rind ber Liebe und Freude, fondern ein untergeschobenes bimmliiches Wechselkind nur fo an fich gehren ließe, weil es nun einmal nicht andere ift, und fie in tieffter Demuth gar nicht begreift, wie fie bagu fommt. Der übrige Raum ift durch ein ungeheures Gewand ansgefüllt, welches die Renner hoflich preifen; ich wußte nicht recht was ich baraus machen follte. Und find die Farben dunkler geworden; das Bimmer und ber Zag waren nicht bie beliften.

Unerachtet der Verwirrung, in der ich mich befinde, fuhle ich doch schon, daß Uebung, Bekanntschaft und Neigung mir schon in diesen Irrgarten zu Gute benmen. So sprach mich eine Beschneidung von Guerein machtig an, weil ich den Mann schon keune und liebe. Ich verzieh den unleidlichen (Begenstand und freute mich an der Unsführung.

Gemablt was man fich beuten fann, alles baran reipectabel und vollendet als wenn's Emaille war'.

Und so geht mir's benn wie Bileam, bem coninsen Propheten, welcher seguete ba er zu fluchen gebachte, und bieß wurde noch ofter ber Fall sepu, wenn ich langer verweilte.

Trifft man denn gar wieder einnal auf eine Arbeit von Raphael, oder die ihm wenigstens mit einiger Wahrscheinlichkeit zugeschrieben wird, so ist man gleich vollkommen geheilt und froh. So habe ich eine beilige Agarbe gefunden, ein kostderes, obsaleich nicht ganz wohl erhaltenes Bild. Der Künster hat ihr eine gesunde, sichere Jungsfaulichkeit gegeben, doch ohne Kälte und Rohheit. Ich habe mir die Gestalt wohl gemerkt, und werde ihr im Weist meine Iphigenie vorlesen, und meine Heldin nichte sagen lassen, was diese Beilige nicht ausgrechen mochte.

Da ich nun wieder einmal dieser süßen Burde gedenke, die ich auf meiner Wanderung mit mir führe, so kann ich nicht verschweigen daß zu den großen Kunst: und Naturgegenständen, durch die ich mich durcharbeiten muß, noch eine wundersame Folge von poetischen Gestalten hindurch zieht, die mich bennruhigen. Bon Cento berüber wollte ich meine Arbeit an Iphigenia fortseßen, aber was geschah: der Geist führte mir das Argument der Iphigenia von Delphi vor die Seele, und ich mußte

es ausbilden. Co furg als möglich fer es bier ver-

Elektra, in gewisser Hoffinung, daß Orest das Bild der Tanrischen Diana nach Delphi bringen werde, erscheint in dem Tempel des Apoll, und widmet die gransame Art, die so viel Unheil in Pelops Hause angerichtet, als schließliches Schnopfer dem Gotte. In ihr tritt, leider, einer der Griechen, und erzählt wie er Orest und Pplades nach Tanris begleitet, die beiden Frennde zum Tode führen sehen und sich glücklich gerettet. Die leidenschaftliche Elektra kennt sich selbst nicht, und weiß nicht, ob sie gegen Götter oder Menschen ihre Wuth richten soll.

Indeffen find Iphigenie, Orest und Polades gleichfalls gn Delphi angekommen. Iphigeniene heilige Rube contraftirt gar mertwurdig mit Glettrens irdifcher Leidenschaft, als die beiden Geftalten wechselseitig unerkannt gusammentreffen. Der entflohene Grieche erblicht Iphigenien, erkennt Die Priefterin welche die Freunde geopfert, und entbecft es Glettren. Diese ift im Begriff mit bemfelbigen Beil, welches fie bem Altar wieder entreißt, Iphigenien zu ermorden, ale eine gluckliche Wenbung dieses lette ichreckliche lebel von Geschwistern abwendet. Wenn diefe Scene gelingt, fo ift nicht leicht etwas Großeres und Ruhrenderes auf dem Theater gefehen worden. 2Bo foll man aber Sande und Beit bernehmen, wenn auch der Beift willia mare!

Indem ich mich nun in dem Drang einer folden Ueberfullung bes Gnten und Bunichenswerthen geangstigt fuble, fo muß ich meine Freunde an einen Eranm erinnern, ber mir, es wird eben ein Jahr fenn, bedeutend genng fcbien. Es traumte mir namlich : ich landete mit einem ziemlich großen Rabu an einer fruchtbaren, reich bewachsenen Infel, von der mir bewußt war, bag bafelbit bie ichonften Fafanen gu baben fegen. Aluch bandelte ich fogleich mit den Ginwohnern um foldes Befieder. welches sie auch sogleich haufig, getobtet, berbeibrachten. Es maren wohl Fasanen, wie aber ber Eraum alles umgubilden pflegt, fo erblickte man lange farbig beaugte Schweife, wie von Pfauen ober feltenen Paradieenogeln. Diese brachte man mir icochweise in's Schiff, legte fie mit ben Ropfen nach innen, fo gierlich gehauft, baß bie langen bunten Gederschweife, nach außen bangent, im Sonnenglang den herrlichften Schober bilbeten, ben man fich benten tann, und zwar fo reich, bag fur den Steuernden und die Rudernden faum binten und vorn geringe Ranme verblieben. Go durch: ichnitten wir die rubige Gluth und ich nannte mir indeffen schon die Freunde, benen ich von biefen bunten Schapen mittheilen wollte. Bulent in einem großen Safen landent, verlor ich mich gwifden un= gebeuer bemafteten Schiffen, wo ich von Berbeck auf Berbeck flieg, um meinem fleinen Rabn einen fichern gandungsplan ju fuchen.

An folden Bahnbildern ergenen wir une, bie, weil sie ans une felbst entspringen, wohl Anatogie mit unserm übrigen Leben und Schicksalen baben miffen.

Run war ich anch in der berühmten wissenschaftlichen Anstalt, das Institut oder die Studien genannt. Das große Gebände, besonders der innere Hof, sieht ernsthaft genng ans, obgleich nicht von der besten Baukunst. Auf den Treppen und Corridors sehlte es nicht an Stucco: und Frescozierden: alles ist anständig und würdig, und über die mannigfaltigen schönen und wissenserthen Dinge, die bier zusammengebracht worden, erstamt man billig, doch will es einem Dentschen dabei nicht wohl zu Muthe werden, der eine freiere Studienweise gewohnt ist.

Mir fiel eine frubere Bemerkung hier wieder mie Gebanken, daß sich der Mensch, im Gange der alles veränderuden Zeit, so schwer los macht von dem was eine Sache zuerst gewesen, wenn ihre Bestimmung in der Folge sich auch verändert. Die christlichen Kirchen halten noch immer an der Basilitenform, wenn gleich die Tempelgestalt vielleicht dem Cultus vortheilhafter ware. Wissenschaftliche Anstalten baben noch das ktösterliche Ansehn, weit in solchen frommen Bezirken die Studien zuerst Raum und Rube gewannen. Die Gerichtssäle der Italianer sind so weit und hoch, als das Vermögen

cmer Gemeinde zureicht, man glaubt auf dem Marktplatze unter freiem Himmel zu sepn, wo sonst Mecht gesprochen wurde. Und bauen wir nicht noch immer die größten Theater mit allem Indehor unter ein Dach, als wenn es die erste Meßbude ware, die man auf kurze Zeit von Bretern zusammen ichling? Durch den ungehenern Indrang der Wisbegierigen, um die Zeit der Resormation, wurden die Schüler in Bürgerhäuser getrieben, aber wie lange hat es nicht gedanert, bis wir unsere Waisenstellen, und den armen Kindern diese so nothwendige Welterziehung verschäften.

Bologna, ben 20 Abende.

Diesen heitern schonen Tag habe ich gang unter freiem Himmel zugebracht. Kannn nahe ich mich ben Bergen, so werbe ich schon wieder vom Gestein angezogen. Ich komme mir vor, wie Untans, der sich immer nen gestärkt kühlt, je kräftiger man ihn mit seiner Mutter Erde in Berührung bringt.

Ich ritt nach Paderno, wo der sogenannte Bologneser Schwerspath gefunden wird, woraus man
die kleinen Andren bereitet, welche calcinirt im Dunkeln lenchten, wenn sie vorher bem Lichte ausgesett gewesen, und die man bier kurz und gnt

Unf bem Wege fant ich ichon gange Felfen Fraueneis ju Tage anstebent, nachdem ich ein fan-Diges Thongebirg binter mir gelaffen batte. Bei einer Biegelbutte gebt ein Wafferriß hinunter, in welchen fich viele Pleinere ergießen. Man glaubt querft einen aufgeschwemmten Lebmbigel zu feben, ber vom Regen ausgewaschen mare, boch konnte ich bei naberer Betrachtung von feiner Ratur fo viel entbecken: bas fefte Beftein, woraus biefer Theil des Gebirges besteht, ift ein fehr feinblatt riger Schieferthon, welcher mit Oppe abwechselt. Das Schiefrige Bestein ift fo innig mit Schwefelbice gemischt, baß es, von Luft und Fenchtigteit berührt, fich gang und gar verandert. Es schwillt auf, Die Lagen verlieren fich, es entfteht eine Urt Letten, mufchlig, zerbrockelt, auf ben Glachen glangent, wie Steinkoblen. Dur an großen Studen, beren ich mehrere gerschling, und beide Bestalten dentlich wahrnahm, konnte man fich von bem Uebergange, pon ber Umbilbung überzeugen. Bugleich fieht man die muschligen Flachen mit weißen Puncten beschla gen, manchmal find gelbe Partien brin; fo gerfallt nach und nach bie gange Oberflache, und ber Buget nicht wie ein vermitterter Schwefelfies im Großen ans. Es finden fich unter ben Lagen and bartere. grime und rothe. Schwefelties bab' ich in bem Be ftein auch bftere angeflogen gefunden.

Run flieg ich in den Schluchten bes brocklich aufgetof' ten Bebirge binauf, wie fie von ben leuten

Regenguffen burdwafchen waren, und fant, gu meiner Frende, ben gesuchten Schwerspath baufig, meift in unvollkommener Enform, an mehreren Stellen bes eben gerfallenden Bebirge hervorschauen, theile ziemlich rein, theile noch von bem Thou, in welchem er flad, genan umgeben. Daß es feine Gefdiebe fenen, bavon fann man fich bei'm erften Unblid überzeugen. Db fie gleichzeitig mit der Schieferthonlage, oder ob fie erft bei Aufblabung oder Berfenung berfelben entstanden, verdient eine nabere Untersuchung. Die von mir aufgefundenen Stude nabern fich, großer oder fleiner, einer unvollkommenen Engestalt, bie fleinsten geben auch wohl in eine undentliche Arnstallform über. Das ichwerfte Stud, welches ich gefunden, wiegt fiebjehn Loth. Huch fand ich in bemfelbigen Thon lofe, rollfommene Onpetrnftalle. Rabere Bestimmung werden Renner, an ben Studen bie ich mitbringe, ju entwideln miffen. Und ich mare nun alfo fcon wieder mit Steinen belaftet! Gin Achtelecentner diefes Schwerfpathe habe ich aufgeracht.

Den 20 October, in ber Racht.

Wie viel hatte ich noch zu sagen, wenn ich allee gestehen wollte was mir an tiesem schonen Tage burch ben Kopf ging. Aber mein Verlaugen ift farter als meine Gebanten. Ich fibbe mich unwider:

stehlich vorwarts gezogen, nur mit Mube sammteich mich an dem Gegenwartigen. Und es scheint, der Hinnel erhört mich. Es melbet sich ein Verturin gerade nach Rom, und so werde ich über morgen unanshaltsam dorthin abgehen. Da muß ich denn wohl heute und morgen nach meinen Sachen sehn, manches besorgen und wegarbeiten.

Yogano auf ten Avenninen, ben 21 Detober Abent-Dt ich mich bente felbft ans Bologna getrieben, ober ob ich barans gejagt worden, mußte ich nicht an fagen. Genng, ich ergriff mit Leibenschaft einen schnellern Unlag abgureifen. Run bin ich bier in einem elenden Birthebanfe, in Gefellichaft eines papftlichen Dingiere, ber nach Perngia, feiner Baterfadt, geht. Alle ich mich gu ibm in ben zwenradrigen Wagen feste, machte ich ihm, um etwas gu reden, bas Compliment, bag ich, ale ein Denticher, ber gewohnt fen mit Colbaten umzugeben, febr am genehm finde, unn mit einem papftlichen Offigier in Befellichaft gu reifen. - Rebmt mir nicht ubel, verfeste er barauf, ihr konnt wohl eine Reigung jum Soldatenstande haben, benn ich hore, in Dentschland ift alles Militar; aber was mich betrifft, obgleich unfer Dienst fehr läßlich ift, und ich in Bologna, wo ich in Barnifon ftebe, meiner Bequemlichkeit vollkommen pflegen tann, fo wollte ich

doch, daß ich diese Jacke los mare, und das Gutchen meines Baters verwaltete. Ich bin aber der jungare Sohn, und fo muß ich mit's gefallen laffen.

Den 22 Abends.

Giredo, and ein kleines Neft auf den Apenninen, wo ich mich recht glücklich fühle, meinen Bunichen entgegen reisend. Heute gesellten sich reitend ein Herr und eine Dame zu une, ein Engländer mit einer sogenannten Schwester. Ihre Pferde sind schon, sie reiten aber ohne Bedienung, und der Herr macht, wie es scheint, zugleich den Neitknecht und den Kammerdiener. Sie finden überall zu klagen, man glaubt einige Blätter im Archenholz zu lesen.

Die Upenninen sind mir ein merkwirdiges Stud Belt. Auf die große Flache der Regionen des Po's folgt ein Gebirg, das sich aus der Tiefe erhebt, um, zwischen zwen Meeren, südwarts das feste Land zu endigen. Ware die Gebirgsart nicht zu steil, zu hoch über der Meerestläche, nicht so sonderbar verichtungen, daß Ebbe und Fluth vor alten Zeiten mehr und länger hätten bereinwirken, größere Flachen bilden und überspüllen können, so ware es eins der schönsten Länder in dem herrlichsten Klima, etwas höher als das andere Land. So aber ist's ein seltsam Gewebe von Bergrücken gegen einander; oft sieht man gar nicht ab, wohin das Wasser seinen Abtauf nehmen will. Waren die Thaler beffer ausgefüllt, die Flachen mehr platt und überspult, so könnte man das Land mit Bohmen vergleichen, nur daß die Berge auf alle Weise einen andern Charakter haben. Doch muß man sich keine Bergwüste, son dern ein meist bebantes, obgleich gebirgiges Land vorstellen. Saftanien kommen hier sehr schön, der Waizen ist trefflich, und die Saat schon hubsch grün. Immergrüne Gichen mit kleinen Riktern stehen am Bege, um die Kirchen und Capellen aber schlaufe Eppressen.

Gestern Abent mar das Wetter trube, beute ift's wieder bell und ichon.

Den 25 Abends. Berugia.

Iwen Albende babe ich nicht geschrieben. Die Gerbergen waren so schlecht, daß an bein Auslegen eines Blattes zu benten war. Anch fangt es mir an ein bisichen verworren zu werden: denn seit der Abreise von Benedig spinnt sich der Reiserocken nicht so sichen und glatt mehr ab.

Den dren und zwanzigsten fruh, unserer Uhr um Behne, kamen wir and den Apenninen bervor, und saben Florenz liegen, in einem weiten That, das unglandlich bebant und in's Unendliche mit Villen und Haufern besät ift.

Die Stadt hatte ich eiligit burchlaufen, ben

Dom, das Baptisterium. Hier thut sich wieder eine gang neue mir unbekannte Welt auf, an der ich nicht verweilen will. Der Garten Boboli lieat könlich. Ich eilte so schnell berans als binein.

Der Stadt sieht man den Volkereichthum au, der sie erbant hat; man erkennt, daß sie sich einer Folge von glücklichen Regierungen erfreute. Ueberhaupt fällt es auf, was in Toscana gleich die öffentlichen Werke, Wege, Prücken für ein schönes grandies Anschen baben. Es ist dier alles zugleich süchtig und reinlich, Gebrauch und Nugen mit Unmuth sind beabsichtigt, überall läßt sich eine beledende Sorgfalt bemerken. Der Staat des Papstes bingegen scheint sich nur zu erhalten, weil ihn die Erde nicht verschlingen will.

Wenn ich nentich von den Apenninen sagte, was ne seen konten, das ist nun Toksana: weit es so viel tieser lag, so dat das alte Meer recht seine Schuldigkeit getdan, und tiesen Lehmboden ausgehäuft. Er ist beltgelb und leicht zu verarbeiten. Sie pflügen ties, aber noch recht auf die ursprüngliche Urt: ihr Pflug dat keine Rader, und die Uflugichar ist nicht beweglich. So schleppt sie der Bauer, binter seinen Ochsen gebückt, einber, und wühlt die Erde aus. Es wird die fünstmal gepflügt, wenigen und nur sehr leichten Dünger streuen sie mit den Handen. Endlich saen sie den Waizen, dann bänfen sie schmale Sotteln auf, dazwischen entsteben tiese Kurchen, alles so gerichtet, daß das Regenwassen

fer ablaufen muß. Die Frucht machf't nun auf ben Sotteln in die Bobe, in den Furchen geben fie bin und her wenn fie jaten. Diefe Berfahrungsart if begreiflich, wo Raffe zu furchten ift: warum fie es aber auf den icouften Gebreiten thun, tann ich nicht einsehen. Diese Betrachtung machte ich bei Arego, wo fich eine berrliche Plaine aufthut. Rei ner tann man fein Gelb feben, nirgends and nut eine Erbicholle, alles flar wie gefiebt. Der Baigen gedeiht hier recht schon, und er scheint bier alle felner Natur gemagen Bestimmungen gu finden. Das gwente Jahr bauen fie Bohnen fur die Pferbe, bir bier teinen Safer betommen. Es werden auch gu pinen gefaet, die jest ichon vortrefflich grun fteben und im Mary Fruchte bringen. Huch ber Lein bat icon gefeimt, er bleibt ben Binter über und mirt burch ben Froft nur bauerhafter.

Die Detbaume sind wunderliche Pflanzen; ich sehen fast wie Weiden, verlieren auch den Kern, und die Rinde Plasst aus einander. Aber sie haben bessendhetet ein festeres Ansehn. Man sieht auch dem Holze an, daß es langsam wächs't, und sich untäglich sein organisirt. Das Blatt ist weidenartig, nur wenige Blätter am Zweige. Um Florens, an den Bergen, ist alles mit Delbäumen und Weinstellen bepflanzt, dazwischen wird das Erdreich zu Körnern benutzt. Bei Arezzo und so weiter läst man die Felder freier. Ich sinde daß man dem Erhen nicht genug abwehrt, der den Letbaumen und

andern schablich ift, ba es so ein leichtes ware ihn in zerfteren. Wiesen sieht man gar nicht. Man sagt bas Turbische Korn zehre ben Boben aus; seitbem es eingesührt worden habe ber Ackerban in anderm Betracht verloren. Ich glaube es wohl, bei bem geringen Dunger.

Beute Abend habe ich von meinem Sauptmann Abschied genommen, mit ber Berficherung, mit dem Berfprechen, ihn auf meiner Rudreife in Bologna ju befuchen. Er ift ein mahrer Reprafentant vieler feiner gandeleute. Sier einiges, das ihn befondere bezeichnet. Da ich oft ftill und nachdenklich war, iagte er einmal: "che pensa! non deve mai pens sar l'uomo, pensando s'invecchia." bas ist perbolmetfcht: Was beutt ihr viel! ber Denfch muß niemale beuten, bentend altert man nur. Und nach emigem Gefrrach: "non deve fermarsi l'uomo in una sola cosa, perche allora divien matto; bis sogna aver mille cose, una confusione nellatesta." auf Dentich: "ber Menich muß fich nicht auf eine einzige Sache heften, benn ba wird er toll, man muß taufend Sadren, eine Confusion im Ropfe haben."

Der gute Mann konnte freilich nicht wiffen, baß ich eben barum fill und nachdenkend war, weil eine Confusion von alten und neuen Gegenständen mir ben Ropf verwirrte. Die Bildung eines folchen Italianers wird man noch klarer aus folgendem erkennen. Da er wohl merkte, baß ich Protestant

fen, sagte er nach einigem Umschweif, ich mochte ibm boch gewiffe Fragen erlauben, benn er babe it viel wunderliches von uns Protestanten gebort, mor über er endlich einmal Gewißbeit zu haben wünsche. Durft ibr benn, fo fragte er, mit einem bubichen Madden auf einem guten Guß leben, obne mit ibr grade verheirathet ju fenn? - erlauben ench bas eure Priefter? 3ch erwiederte darauf; unfere Prie iter find finge Leute, welche von folden Kleinigker ten feine Notig nehmen. Freilich, wenn wir fie barum fragen wollten, fo wurden nie es une nicht erlauben. Ihr braucht fie alfo nicht zu fragen? rief er aus, o ibr Blucklichen! und ba ibr ihnen nicht beichtet, fo erfahren fie's nicht. Bieranf erging er nich in Schelten und Digbilligen feiner Pfaffen, und in dem Preise unferer feligen Freiheit. - Bas jedoch die Beichte betrifft, fuhr er fort, wie verhalt ce fich damit? Man ergabtt une, daß alle Menichen, and die feine Chriften fint, bennoch beichten muffen; weil fie aber in ihrer Verftodung nicht bas rechte treffen konnen, fo beichten fie einem alten Bamme; welches benn freilich lacherlich und gottlos genng ift. aber boch beweif't, daß fie die Hothwendigkeit ber Beichte anerkennen. Bierauf erklarte ich ibm un fere Begriffe von der Beichte, und wie es dabei gugebe. Das fam ibm febr begnem por, er meinte aber, es fen ungefahr eben fo gut als wenn man einem Baum beichtete. Nach einigem Bandern erfucht' er mich febr ernsthaft, über einen andern

Dunct ibm redlich Unefunft ju geben: er habe namlich, aus bem Munde einer feiner Priefter, ber ein wahrhafter Mann fen, gehort, daß wir unfere Edweftern beirathen durften, welches benn boch eine ftarte Cache fen. 2118 ich biefen Punct verneinte, und ibm einige menschliche Begriffe von unferer Lehre beibringen wollte, mochte er nicht fonderlich barauf merken, benn es fam ihm gu alltäglich vor, und er mandte fich gu einer neuen Frage! - Man verfichert une, fagte er, baß Griedrich ber Broge, welder fo viele Giege felbft uber die Glanbigen bavon getragen, und die Belt mit feinem Ruhm erfüllt, baß er, ben jederman fur einen Reger halt, wirklich fatholifch fen, und com Papfte die Erlanbnig babe, es zu verheimtichen : benn er fommt, wie man weiß, in feine eurer Rirchen, verrichtet aber feinen Got: teebienft in einer unterirdifden Capelle, mit gerfuirschrem Bergen, daß er die heitige Religion nicht effentlich betennen barf, benn freilich, wenn er bae thate, wurden ibn feine Prengen, die ein bestialiiches Bolt und withente Rener fint, auf ber Stelle todt fchlagen, wodurch benn ber Cache nicht geholfen ware. Degwegen bat ihm ber beilige Bater jene Erlaubniß gegeben, bafur er denn aber auch Die alleinseligmachente Religion im Stillen fo viel ausbreitet und begingfigt ale moglich. 3ch ließ bas alles gelten und erwiderte nur: da es ein großes Bebeimniß fen, tonnte freilich niemant bavon Bengniß geben. Unfere fernere Unterhaltung mar ungefåhr immer von derfelben Art, so baß ich mich über bie kluge Geiftlichkeit wundern mußte, welche allee abzulehnen und zu entstellen sucht, was ben bunkeln Kreis ihrer herkommlichen Lehre burchbrechen und verwirren konnte.

Ich verließ Verngia an einem herrlichen Morgen, und fiblte die Seligkeit wieder allein zu fenn. Die Lage der Stadt ift schon, der Unblick des See'e bocht erfreutich. Ich habe mir die Bilder wohl eingedrückt. Der Weg ging erst hinab, dann in einem frohen, an beiden Seiten in der Ferne von Higeln eingefaßten Thale hin, endlich sah ich Uffin lieden.

Ans Pallatio und Volkmann wußte ich, baß ein ebstlicher Tempel ber Minerva, zu Zeiten Auguste gebant, noch vollkommen bastehe. Ich verließ bei Madonna bel Augelo meinen Vetturin, ber seinen Weg nach Foligno verfolgte, und stieg unter einem starken Wind nach Affisi hinauf, benn ich sehnte mich, durch die fur mich so einsame Welt eine Fußwanderung anzustellen. Die ungeheneren Substructionen der babylonisch übereinander gethürmten Kirchen, wo der heilige Franciscus ruht, ließ ich linke, mit Abneigung, denn ich bachte mir daß darin die Köpfe so wie mein Hauptmanns Kopf gestempelt wurden. Dann fragte ich einen hübschen Jungen nach der Maria della Minerva; er begleitete mich die Stadt hinauf, die an einen Verg gebaut ist.

Endlich gelangten wir in Die eigentliche alte Statt, und fiebe bas loblichfte Wert fand por meinen Ulugen, bas erfte vollstandige Dentmal ber alten Beit, bas ich erblickte. Gin bescheibener Tempel, wie er fich fur eine fo fleine Stadt schickte, und boch jo pollfommen, fo ichon gedacht, daß er überall glangen murbe. Run vorerft von feiner Stellung! Seitbem ich in Bitruv und Palladio gelesen, wie man Stadte bauen. Tempel und offentliche Gebaube ftellen muffe, babe ich einen großen Respect por folden Dingen. Huch bierin waren Die Alten fo groß im Naturlichen. Der Tempel fteht auf ber ichonen mittlern Sohe bes Berges, wo eben wen Gugel gusammen treffen, auf bem Plat, ber noch jest ber Play beißt. Diefer fleigt felbft ein wenig an, und ce fommen auf bemfelben vier Stra-Ben gufammen, Die ein febr gedrucktes Undread-Kreug machen, zwer von unten berauf, zwen von oben berunter. Wahrscheinlich flanden gur alten Beit Die Baufer noch nicht, Die jest bem Tempel gegenüber gebaut bie Aussicht versperren. Dentt man fie meg, fo blickte man gegen Mittag in die reichfte Begent, und zugleich wurde Minervens Beiligthum von allen Seiten ber gefeben. Die Unlage ber Etraßen mag alt fenn, benn fie folgen ans ber Befalt und dem Abhange bes Bergee. Der Tempel fteht nicht in der Mitte des Plates, aber fo gerich= tet, baß er bem von Rom Berauftommenden verturgt gar ichon fichtbar wird. Nicht allein bas Bebaute follte man zeichnen, fonbern auch bie glückliche Etel-

Un ber Facade founte ich mich nicht fatt feben. wie genialisch consequent auch bier ber Runftler gebaudelt. Die Ordnung ift forintbifch, Die Cautenweiten etwas über zwen Motel. Die Gaulenfuße und die Matten barunter icheinen auf Diebeftalen ju fteben, aber ce icheint auch nur: benn ber Gocfel ift fünfmat durchschnitten und jedesmal geben fini Stufen zwischen ben Caulen binauf, ba man benn auf die Glache gelaugt worauf eigentlich Die Caulen fteben, und von welcher man auch in ben Tempel binein gebt. Das Bagftuck ben Gockel ju burd: ichneiden, mar bier am rechten Plage, denn da ber Tempel am Berge liegt, fo batte Die Treppe. Die ju ihm binauf fubrte, viel zu weit vorgelegt werden muffen, und wurde den Plas verengt baben. Wie viel Stufen noch unterhalb gelegen, lagt fich nicht bestimmen ; fie fint, außer wenigen, verschuttet und zugepflaftert. Ungern rif ich mich von dem 2Inblick foe, und nabm mir vor, alle Architekten auf Diefee Gebande aufmertfam ju maden, damit une ein genauer Rig bavon gufame. Denn mas Uebertieferung fur ein ichlechtes Ding fen, mußte ich Diefestmal wieder bemerken. Palladio auf den ich alles vertrante, gibt gwar biefee Tempele Bilt, er fann ibn aber nicht felbit gefeben baben, benn er fest wirklich Diebestale auf die Glache, woburch bie Gauten unmaßig in die Bobe kommen und ein garftiges.

Datmprifdes Ungebeuer entftebt, auftatt bag in ber Wirklichkeit ein rubiger, lieblicher, bas Ange und Den Berftant befriedigender Unblick erfreut. 2Bas nich durch die Beschaumg Diefes Werte in mir eutwickelt, ift nicht auszusprechen, und wird ewige Gruchte bringen. 3ch ging am ichonften Albend, Die Romifche Etraße bergab, im Gemuth gum fconften bernbiget, ale ich binter mir raube beftige Etimmen vernabm, die unter einander fritten. ich vermutbete, bag es bie Sbirren fenn mochten, Die ich fcon in ber Stadt bemerkt batte. 3ch ging gelaffen vor mich bin, und bordte hinterwarts. Da fomite ich nun gar balt bemerken, bag es auf mich gemungt fen. Bier folder Meufchen, zwen bavon mit Glinten bewaffnet, in merfreulicher Geftalt, gingen per mir porbei, brummten, tehrten nach eis nigen Schritten guruck und umgaben mich. Gie fragten, mer ich mare, und mas ich bier thate? 3ch ermiderte, ich fen ein Fremder der feinen Weg uber Uffifi gu Guge mache, indeffen ber Betturin nach Fotique fabre. Dieß tam ihnen nicht mabrichein: lich por, baß jemand einen Bagen begable und gu Guß gebe. Gie fragten ob ich im Gran Convento gewesen fen. 3ch verneinte bieß, und versicherte ibnen, ich fenne das Bebande von alten Beiten ber. Da ich aber ein Bammeifter fen, habe ich biefimal nur die Maria bella Minerva in Angenschein genom: men, welches, wie fie wußten, ein unfterhaftes (Bebaude fen. Das lanqueten fie nicht, nahmen

aber febr ubel, daß ich bem Beiligen meine Aufwartung nicht gemacht, und gaben ihren Berbacht gu ertennen, daß wohl mein Sandwert fenn mochte, Contrebande einzuschwarzen. Ich zeigte ihnen bas Lacherliche, bag ein Menfch, ber allein auf ber Strafe gebe, ohne Rangen mit leeren Safchen, fur einen Contrebandiften gehalten werden folle. Darauf erbot ich mich mit ihnen nach ber Stadt gurud und gum Podefta gu geben, ibm meine Pariere porzulegen, ba er mich benn ale einen ehrenvollen Fremden anerkennen werbe. Gie brummten bierauf und meinten es fen nicht nothig, und ale ich mich immerfort mit entschiedenem Ernft betrug, entfernten fie fich endlich wieber nach ber Stadt gu. 3ch fah ihnen nach. Da gingen nun biefe roben Rerle im Borbergrunde, und hinter ihnen ber blickte mich Die liebliche Minerva noch einmal fehr freundlich und troftend an, bann ichaute ich linke auf ben triften Dom des beiligen Franciscus, und wollte meinen Weg verfolgen, als einer ber unbewaffneten fich von der Ernppe fonderte, und gang fremblich auf mich los tam. Grugend fagte er fogleich: ihr folltet, mein herr Fremder, wenigstens mir ein Erintgeld geben, benn ich versichere, baß ich euch alfobald fur einen braven Mann gehalten, und bieß lant gegen meine Befellen ertlart habe. Das find aber Sinfopfe und gleich oben hinans, und haben feine Weltkenntniß. Huch werbet ihr bemerkt haben, daß ich euren Worten guerft Beifall und Bewicht gab. 3ch lobte ihn deghalb und erfuchte ihn ehrenhafte Fremde, die nach Uffifi, fowohl megen der Religion, ale wegen ber Runft tamen, gu beichuben; befonders die Baumeifter, die jum Ruhme ber Stadt den Minerven : Tempel, ben man noch niemals recht gezeichnet und in Rupfer gestochen, nunmehro meffen und abzeichnen wollten. Er mochte ihnen gur Sand geben, ba fie fich benn gewiß dankbar erweisen murben, und somit drudte ich ihm einige Gilberftucke in die Band, die ihn über feine Erwartung erfreuten. Er bat mich, ja wieder gu tommen, beipudere muffe ich das Fest des Beiligen nicht verfaumen, mo ich mich mit größter Gicherheit erbauen und veranngen follte. Ja, wenn es mir, als einem hubschen Manne, wie billig, um ein bubiches Frauengimmer gu thun fen, fo tonne er mir perfichern, bag bie ichonfte und ehrbarfte Fran von gang Uffiff, auf feine Empfehlung, mich mit Freuden aufnehmen werde. Er ichied nun bethenrend, daß er noch heute Abend, bei dem Grabe des Beiligen, meiner in Undacht gedenken, und fur meine fernere Reise beten wolle. Go trennten wir und, und mir war febr wohl mit der Natur und mit mir felbft wieder allein ju fenn. Der Beg nach Foligno war einer ber schonften und anmuthigsten Spaziergange, Die ich jemals gurudgelegt. Bier volle Stunden, an einem Berge bin, rechte ein reichbebautes Thal.

Mit ben Betturinen ift es eine leibige Fahrt;

bas beite, bag man ibnen beguem in Guge folgen Paun. Bon Ferrara laß ich mich nun immer bie bieber fo fort folleppen. Diefes Italien, von Datur bodblich begunftiget, blieb in altem Dechanischen und Tedmischen, woranf boch eine begnemere und frifchere Lebensweise gegrundet ift, gegen alle ganber unendlich guruck. Das Gubenvert ber Betrurine. welches noch Sedia, ein Geffel beift, ift gewiß aus ben alten Eragfeffeln entstanden, in welchen fich Frauen, altere unt vornehmere Perfonen, von Manttbieren tragen ließen. Statt bes bintern Maulthiere, bas man bervor neben Die Babel fpannte, feste man zwen Rader unter, und an feine weitere Berbefferung wart gebacht. Man wird, wie vor Jahrhunderten, noch immer fortgeichankett, und fo find fie in ihren Bobungen und allem.

Wenn man die erfte poetische Idee, daß die Menichen meist unter freiem Himmel tebten, und sich gelegentlich manchmal and Noth in Hohten zu-rückzogen, noch realisitet seben will, so muß man die Gebäude hier berum, besonders auf dem Lande betreten, ganz im Sinn und Geschmack der Höhten. Gine so unglaubliche Sorgtosigkeit baben sie, um über dem Nachdenken nicht zu veralten. Mit unterhörtem Leichtsium versäumen sie, sich auf den Binter auf längere Nächte vorzubereiten, und leisden deßbalb einen guten Theil des Jahres wie die Hunde. Gier in Koligno, in einer vollig Homeris

ichen Haushaltung, wo alles um ein auf der Erde breunendes Teuer, in einer großen Salle versammelt ift, schreit und larunt, am langen Tische speif't, wie die Hochzeit von Cana gemahlt wird, ergreise ich die Gelegenbeit dieses zu schreiben, da einer ein Dintensaß holen läßt, woran ich unter solchen Umständen nicht gedacht hatte. Aber man sieht auch diesem Blatt die Kälte und die Unbeauemlichkeit meines Schreibtisches an.

Jest fühl' ich wohl die Verwegenheit unvorbereitet und unbegleitet in dieses Land zu geben. Mit dem verschiedenen Gelde, den Vetturinen, den Preisen, den schlieden Wirthshäusern ift es eine tagtägliche Noth, daß einer, der zum erstenmale, wie ich, allein geht, und ununterbrochnen Genuß hoffte und suchte, sich unglücklich genug führten müßte. Ich habe nichts gewollt als das Land sehn, auf welche Kosten es sen, und wenn sie mich auf Irions Nad nach Nom schleppen, so will ich mich nicht beklagen.

Terni, ten 27 October Abents.

Wieder in einer Sobbte finent, die vor einem Jahr vom Erdbeben gelitten; das Stadtchen liegt in einer koftlichen Wegent, die ich auf einem Rundgange um baffelbe ber, mit Frenden beschaute, am Anfang einer schönen Plaine gwischen Bergen bie

alle noch Rale find. Wie Bologna druben, fo ift Eerni huben an den Guß bes Gebirge gefest.

Run da ber papitliche Colbat mich verlaffen, ift ein Priefter mein Befahrte. Diefer icheint ichon mehr mit feinem Buftande gufrieden, und belehrt mich, den er freilich ichon als Reger erkennt, auf meine Fragen febr gern von dem Ritus und ander dahin gehorigen Dingen. Dadurch daß ich immer wieder unter neue Menschen fomme, erreiche ich durchaus meine Absicht; man muß das Bolt nur unter einander reden beren, was bas fur ein le bendiges Bilb bes gangen Landes gibt. Gie fint auf die munderbarfte Beife fammtlich Biderfacher. baben ben fonderbarften Provinzial: und Stadteifer, tonnen fich alle nicht leiden, Die Stande find in emigem Streit und bas alles mit inniger lebhafter, gegenwartiger Leidenschaft, baß fie einem ben gangen Zag Rombbie geben und fich blogftellen, und boch faffen fie zugleich wieder auf, und merten gleich wo der Fremde fich in ibr Ebun und Laffen nicht finden fann.

Spoleto bab' ich bestiegen, und war auf ber Wasserleitung, die zugleich Brucke von einem Berg zu einem andern ift. Die zehen Bogen welche über das Thal reichen, stehen von Backsteinen ibre Jahrhunderte so rubig da, und das Baffer quillt immer noch in Spoleto an allen Orten und Enden. Das ift nun das dritte Werk der Ulten das ich sehe und immer berselbe große Sinn. Eine zweite Na-

tur die zu burgerlichen 3wecken handelt, das ift ihre Baukunft, so steht das Amphitheater, der Tempel und der Aquaduct. Run fühle ich erst wie mir mit Recht alle Willturlichkeiten verhaßt waren, wie z. B. der Winterkasten auf dem Weißenstein, ein Nichts nun Nichts, ein ungeheurer Confectaufaß, und so mit tausend andern Dingen. Das steht nun alles todtgeboren da, denn was nicht eine wahre innere Existenz hat, hat kein Leben, und kann nicht groß sepn und nicht groß werden.

Bas bin ich nicht ben legten acht Bochen schuldig geworden, an Freuden und Einsicht; aber auch Muse hat mich's genug gekoftet. Ich halte die Ungen nur immer offen, und drücke mir die Gegentaube recht ein. Urtheilen mochte ich gar nicht, wenn es nur möglich ware.

San Erocefiffo, eine wunderliche Capelle am Wege, hatte ich nicht fur den Rest eines Tempels der am Orte stand, sondern man hat Santen, Pfeiler, Gebatte gefunden und zusammengeflickt, nicht dumm aber toll. Beschreiben läßt sich's gar nicht, es ist wohl irgendwo in Kupfer gestochen.

Und so wird es einem benn boch wunderbar gu Muthe, bag uns, indem wir bemubt sind, einen Begriff bes Alterthums zu erwerben, nur Ruinen entgegen stehen, aus benen man sich nun wieder bas kummertich anfzuerbauen hatte, wovon man noch keinen Begriff hat.

Mir bem was man claffischen Boden nennt, bat

es eine andere Bewandtnis. Wenn man bier nicht phantastisch verfahrt, sondern die Gegend real nimmt, wie sie datiegt, so ist sie doch immer der entscheidende Schanplat, der die größten Thaten bedingt, und so habe ich immer bisher den gevlogischen und landschaftlichen Blick benust, um Einbildungsfraft und Empfindung zu unterdrücken, und mir ein freies klares Anschanen der Locatisät zu erhalten. Da schließt sich denn auf eine wundersame Weise die Geschichte lebendig an, und man begreift nicht wie einem geschieht, und ich sübte die größte Sehnsuch den Tacitus in Rom zu lesen.

Das Wetter barf ich anch nicht ganz hintan seinen. Da ich von Bologna die Apenninen berauf kam, zogen die Wolken noch immer nach Norden, späterbin veränderten sie ihre Richtung und zogen nach dem Trasimenischen See. hier blieben sie bangen, zogen anch wohl gegen Mittag. Statt also daß die große Plaine des Po den Sommer über alle Wolken nach dem Tovoler Gebirg schickt, sendet sie jest einen Theil nach den Apenninen, daber mag die Regenzeit kommen.

Man fangt nnu an die Niven abzutefen. Sie thun es bier mit den Handen, an andern Orten ichlagen sie mit Stocken drein. Kommt ein frubzeitiger Winter, so bleiben die übrigen bis gegen bas Fruhjahr hangen. heute habe ich auf sehr fleinigem Boben die größten atteften Banne gesehen.

Die Gumit ber Mufen, wie bie ber Damouen,

beindet une nicht immer gur rechten Beit. Beute ward ich aufgeregt etwas auszubilden, mas gar nicht an der Beit ift. Dem Mittelpuncte des Ratholiciemne mich nabernd, von Ratholiten umae: ben, mit einem Priefter in eine Gedie eingesperrt, indem ich mit reinstem Ginn die mahrhafte Ratur und die edle Runft gu beobachten und aufzufaffen trachte, trat mir fo lebhaft vor die Geele, daß vom uripringlichen Chriftenthum alle Spur verlofchen ift; ja wenn ich mir es in feiner Reinbeit vergegemvartigte, fo wie wir es in der Apostelgeschichte ichen, fo mußte mir ichandern, mas um auf jenen gemuthtiden Unfangen ein unformliches, ja baroctes Beidenthum laftet. Da fiel mir ber ewige Inde wieder ein, der Benge aller diefer munderfamen Ent: und Unfwicklungen gewesen, und fo eis nen wunderlichen Buftand erlebte, daß Chriftus felbit, ale er guruckfommt, um fich nach ben Grude ten feiner Lebre umgufeben, in Befahr gerath jum zweitenmal getreuzigt gu werben. Jene Legende : venio iterum crucifigi, follte mir bei diefer Rataftrophe jum Stoff biener.

Dergleichen Tranme ichweben mir vor. Denn aus Ungeduld weiter zu kommen, schlafe ich angekleidet, und weiß nichts Hubscheres, als vor Tag anfgeweckt zu werden, mich schuelt in den Wagen zu sesen, und zwischen Schlaf und Wachen dem Tag entgegen zu fahren, und babei die ersten besten Phantasiebilder nach Belieben walten zu laffen.

Gitta Caftellana ben 28 October.

Den lesten Abend will ich nicht fehlen. Es ift noch nicht acht Uhr, und alles schon zu Bette; so kann ich noch zu guter Lest des Vergangenen gedenten, und mich auf's nächst Künftige frenen. Heute war ein ganz heiterer berrlicher Tag, der Morgen sehr kalt, der Tag klar und warm, der Abend etwar windig, aber sehr sieben.

Von Terni fubren wir fehr fruh aus; Narmt tamen wir binauf, ebe es Tag war, und so habe ich bie Brucke nicht geseben. Thater und Tie fen, Rabe und Fernen, koftliche Gegenden, allee Kalkgebirg, auch nicht eine Spur eines andern Gesteins.

Otricoli liegt auf einem der von den ebemali gen Stromungen zusammen geschwemmten Ries bugel und ift von Lava gebaut, jenseite bee Fluffes bergeholt.

Sobald man über bie Brucke binüber ift, findet man sich im vulcanischen Terrain, ce sen num unter wirklichen Laven, oder unter früherm Gestein durch Rostung und Schmetzung verändert. Man steigt einen Berg berauf, den man für grane Lava ansprechen mochte. Sie enthält viele weiße, granatsörmig gebildete Krystalle. Die Chaussee die von der Hohe nach Eitta Castellana geht von eben diesem Stein, sehr sich glatt gefahren, die Stadt auf vulcanischen Tuff gebaut, in welchem ich Alfche,

Bineftein und Lavasticke zu entrecken glandte. Bom Schlosse ift bie Aussicht febr schön; der Berg Soracte ftebt einzeln gar mablerisch da, wahrscheinlich ein zu den Arenninen gehöriger Kalkberg. Die wilcanistrenden Strecken find viel niedriger als die Arenninen, und nur das durchreißende Wasser hat aus ihnen Berge und kelsen gebildet, da dem herrich mablerische Gegenstände, überhangende Klippen und sonftige landschaftliche Zufälligkeiten, gebildet werden.

Morgen Abend also in Rom. Ich glande es noch jest kaum, und wenn dieser Wunsch erfullt ist, was soll ich mir nachher wunschen; ich wußte nichts als daß ich mit meinem Fasanenkahn glücklich zu Sause landen und meine Freunde gesund, froh und wohlwollend autressen möge.

R 111. 0

Rom ben 1 Repember 1786.

Endlich kann ich den Mund aufthun und meine Freunde mit Frohsen begrüßen. Berziehen sew mir das Geheimnis und die gleichsam unterirdische Reise hierher. Kaum wagte ich mir selbst zu sagen, wobin ich ging, selbst unterwegs fürchtete ich noch, und nur unter der Porta del Popolo war ich mir gewiß Rom zu haben.

Und lagt mid nun auch fagen, bag ich taufendmat, ja beståndig eurer gedenke, in der Rahe der (Begenstande, Die ich allein gn feben niemals glaubte. Mur ba ich jederman mit Leib und Geele in Rorben gefeffelt, alle Unmuthung nach Diefen Begenben perschwunden fab, konnte ich mich entschließen einen langen einsamen Weg zu machen, und ben Mittelpunct ju suchen, nach bem mich ein unwiberftebliches Bedurfniß bingog. Ja die letten Sabre wurde es eine Art von Rrantheit, von ber mich nur ber Unblick und die Gegenwart beilen konnte. Jest barf ich es gestehen; zulest burft' ich tein Lateinisch Buch mehr ansehen, feine Beich= nung einer Italianischen Gegent. Die Begierbe biefee Land gu feben, war uberreif: ba fie befriebigt ift, werben mir Freunde und Baterland erft wieder recht aus bem Grunde lieb, und die Rudtehr wunschenswerth, ja um beste wunschenswerther, ba ich mit Sicherbeit empfinde, baß ich so viele Schape nicht zu eignem Beste und Privatgebrauch mithringe, sondern daß sie mir und andern durch's gauze Leben zur Leitung und Forderniß bienen sollen.

Rom den 1 Dippember 1786.

Ja ich bin endlich in diefer hanptfladt ber Welt angelangt! Wenn ich sie in guter Begleitung, an geführt von einem recht verständigen Manne, vor finnfzehn Jahren gesehn hatte, wollte ich mich glücklich preisen. Sollte ich sie aber allein, mit eignen Angen sehen und besuchen, so ist es gut, daß mir diese Frende so spat zu Theil ward.

Ueber bas Toroler Gebirg bin ich gleichsam weggeflogen. Verona, Vicenz, Padua, Venedig habe
ich gut, Ferrara, Eento, Bologna flüchtig und Florenz kaum gesehen. Die Begierde nach Rom zu
kommen war so groß, wuchs so sehr mit jedem Ungenblicke, daß kein Bleiben mehr war, und ich mich
nur dren Stunden in Florenz aushielt. Run bin
ich bier und ruhig, und wie es scheint auf mein ganzes Leben beruhigt. Denn es gebt, man darf wohl
sagen, ein neues Leben au, wenn man das Ganze
mit Angen sieht, das man theilweise in und auswendig kennt. Alle Traume meiner Jugend seh
ich nun lebendig; die ersten Kupserbilder, deren ich

mich erinnere (mein Bater batte die Prospecte von Rom auf einem Vorsaale aufgehängt), seh' ich nun in Wahrheit, und alles was ich in Gemählben und Beichunngen, Aupfern und Holzschnitten, in Gope und Kork schon lange gekannt, steht nun beifammen vor mir, wohin ich gehe finde ich eine Bekanntschaft in einer neuen Welt; es ist alles wie ich mir's bachte und alles neu. Eben so kann ich von meinen Vochachtungen, von meinen Ideen sagen. Ich habe keinen ganz neuen Gedanken gehabt, nichts ganz fremd gesunden, aber die alten sind so bestimmt, so lebendig, so zusammenhängend geworden, daß sie für neu gelten können.

Da Pogmations Elife, die er fich gang nach feinen Bunfchen geformt, und ihr fo viel Wahrheit und Dafenn gegeben batte, ale ber Kunfter vermag, endlich auf ibn gutam und fagte: ich bin's! wie anders war die Lebendige als der gebildete Stein.

Wie moralisch beilsam ist mir es bann anch, unter einem gang sinnlichen Volke zu leben, über bas so viel Redens und Schreibens ift, das jeder Fremde nach dem Maßstabe benrtheilt den er mitbringt. Ich verzeibe jedem der sie tadelt und schilt; sie stehn zu weit von uns ab, und als Fremder mit ihnen zu verkebren, ist beschwertich und koftspielig.

Rom ten 5 November.

Einer der Hauptbeweggrinde die ich mir vorspiegelte um nach Rom zu eilen, war das Fest Allerheiligen, der erste November: denn ich dachte, geschieht dem einzelnen Heiligen so viel Ehre, was
wird es erst mit allen werden. Allein wie sehr betrog ich mich. Kein ansfallend allgemeines Fest
batte die Romische Kirche beliebt, und jeder Orden
mochte im besondern das Andenken seines Patrons
im Stillen severn, denn das Namenssest und der
ihm zugetheilte Ehrentag ist's eigentlich, wo jeder
in seiner Glorie erscheint.

Gestern aber, am Tage Allerseelen gelang mir's bester. Das Andenken bieser sepert der Papst in seiner Hauscapelle auf dem Quirinal. Jederman hat freien Jutritt. Ich eitte mit Tischbein auf den Monte Cavallo. Der Plas vor dem Paslaste hat was ganz eignes Individuelles, so unregelmäßig als grandios und lieblich. Die beiden Kolossen erblickt' ich nun! Beder Auge noch Geist sind binreichend sie zu fassen. Wir eisten mit der Menge durch den prächtig geräumigen Hos eine übergeräumige Teppe hinaus. In diesen Vorsäten, der Capelle gegenüber, in der Aussicht der Reihe von Jimmern, sühlt man sich wunderbar unter Sienem Dache mit dem Statthalter Ehristi.

Die Function war augegangen, Papft und Carbinale ichon in der Rirche. Der heilige Bater, die

iconfte wurdigfte Mannergestalt, Carbinale von verschiedenem Alter und Bilbung.

Mich ergriff ein wunderbar Berlangen das Dberhaupt ber Rirche moge ben goldenen Mund aufthun und, von dem unaussprechlichen Beil ber feligen Seelen mit Entguden fprechent, une in Entguden versenen. Da ich ihn aber vor bem Iltare fich nur hin und her bewegen fah, bald nach diefer bald nach jener Seite fich wendend, fich wie ein gemeiner Pfaffe gebarbend und murmelnd, ba regte fich bie protestantische Erbfunde, und mir wollte bas bekannte und gewohnte Defopfer hier feineswege gefallen. Sat doch Chriftus ichon ale Knabe durch mindliche Mustegung ber Schrift und in feinem Junglingsleben, gewiß nicht schweigend gelehrt und gewirtt, benn er fprach gern, geiftreich und gut, wie wir aus ben Evangelien miffen. Bas murbe ber fagen, bacht' ich, wenn er hereintrate und fein Gbenbild auf Erden summend und bin und wieder mankend antrafe? Das venio iterum crucifigi! fiel mir ein, und ich gupfte meinen Gefahrten, daß wir m'e Freie der gewolbten und gemablten Gale famen.

Hier fanden wir eine Menge Personen, die ebstlichen Gemahlte aufmerkam betrachtend, dem biefes Fest Allerseclen ist auch zugleich das Fest aller Kunster in Rom. Gbenso wie die Capelle ist der ganze Palast und die sammtlichen Zimmer jedem anganglich und biefen Zag fur viele. Stunden frei

und offen, man braucht tein Trintgeld gu geben und wird von dem Caftellan nicht gedrangt.

Die Bandgemahlbe beschäftigten mich, und ich ternte ba neue, mir kaum bem Ramen nach bekannte treffliche Manner kennen, so wie 3. B. ben beitern Carl Maratti fcaben und lieben.

Vorzüglich willkommen aber waren mir die Meisterstücke der Künstler, deren Urt und Weise ich mir schon eingeprägt hatte. Ich sab mit Bewunderung die beilige Petronilla von Genercin, ehmahls in Et. Peter, wo nun eine musivische Copie anstatt des Originals aufgestellt ist. Der Heitigen Leichnam wird aus dem Grabe gehoben und dieselbe Person neubelebt in der Himmelshöhe von einem gettlichen Jüngling empfangen. Was man auch gegen diese deppette Handlung sagen mag, das Bild ist unschäben.

Noch mehr erstaunte ich vor einem Bilde von Tizian. Es überleuchtet alle die ich gesehen habe. Ob mein Sinn schon geübter, oder ob es wirklich das vortrefflichste sen, weiß ich nicht zu unterscheiben. Ein ungeheures Meßgewand, das von Stickeren, ja von getriebenen Goldsiguren starrt, umhüllt eine ansehnliche bischöfliche Gestalt. Den massiven Hirtenstab in der Linken blickt er entzückt in die Höhe, mit der Rechten halt er ein Buch, woraus er so eben eine göttliche Berührung empfangen zu haben scheint. Hinter ihm eine schone Jungfran, die Valme in der Haud, mit lieblicher Theilnahme

nach bem aufgeichlagenen Budbe binichanent. Gin ernfter Utter bagegen gur Rechten, bem Buche gang nabe icheint er beffen nicht ju achten : Die Ediffel in der Sand mag er fich wohl eigenen Unfichluß gutranen. Diefer Gruppe gegenüber ein nactter, wohlgebildeter, gebundener, von Pfeilen verletter Jungling, vor fich binfebent, befcheiden ergeben. in bem Zwischenraume zwen Monche, Rreng und Lilie tragend, andachtig gegen die himmlischen gefebrt. Denn oben offen ift bas halbrunde Bemaner bae fie fammtlich umidbließt. Dort bewegt fich in bochfter Gloric eine berabmarte theilnehmende Mutter. Das lebendig muntere Kind in ihrem Echovie reicht mit beiterer Bebarbe einen Rrang berüber, ja icheint ibn berunter zu werfen. Unf beiden Geffen ichmeben Engel, Rrange ichon im Borrath baltend. Heber allen aber und uber drenfachem Etrablenfreise maltet die himmlische Sanbe, ale Mittelpunct und Echlugftein zugleich.

Wir sagen und: bier muß ein heitiges altes leberliesertes zum Grunde liegen, daß diese verschiedenen, unpassenden Personen so kunftreich und bedentungsvoll zusammengestellt werden konnten. Wir fragen nicht nach wie und warnm, wir lassen es gescheben und bewundern die unschäbbare Kunst.

Weniger unverständlich, aber doch geheimnisvoll ift ein Baudbild von Gnido in seiner Capelle. Die eindlich lieblichste, frommste Jungfran sipt still vor sich bin und naht, zwen Engel ihr zur Seite er:

warten jeden Wink ihr zu dienen. Daß jugendliche Unschuld und Fleiß von den Simmlischen bewacht und geehrt werde, sagt uns das liebe Bild. Es bedarf bier keiner Legende, keiner Auslegung.

Run aber gu Milderung des funftlerifchen Grnftes ein beiteres Abenteuer: 3ch bemertte wohl, daß mehrere Dentsche Runftler gu Tischbein als Befannte tretend, mich beobachteten und fodann bin und wieder gingen. Er, ber mich einige Angen blicfe verlaffen hatte, trat wieder gn mir und fagte "Da gibt's einen großen Spaß! bas Berncht Gie feven bier, batte fich ichon verbreitet, und bie Runftfer wurden auf ben einzigen unbefannten Fremden aufmerefam. Dim ift einer unter une, ber ichon langst behauptet, er fen mit Ihnen umgegangen, ja er wollte mit Ihnen in freundschaftlichem Berhaltniß gelebt haben, woran wir nicht fo recht glanben wollten. Diefer ward aufgefordert Gie gn betrachten und ben Sweifel zu ibfen, er verficherte aber furg und gut, Gie fepen es nicht und an dem Fremden feine Spur Ihrer Geftalt und Hussehns. Co ift doch wenigstens das Incognito fur den Doment gedeckt und in ber Folge gibt es envas gu lachen."

Ich mischte mich nun freimutbiger unter die Kunstlerschaar und fragte nach den Meistern verschiedener Bilder, deren Kunstweise mir noch nicht bekannt geworden. Endlich zog mich ein Bild bestonders an, den beiligen Georg, den Drachemiber-

winder und Jungfrauenbefreier vorstellend. Ries mand konnte mir den Meister nennen. Da trat ein kleiner, bescheidener, bieber lautloser Mann hervor und besehrte mich, es sen von Pordenone, dem Benetianer, eines seiner besten Bilder, an dem man sein ganzes Verdienst erkenne. Run konnt' ich meine Neigung gar wohl erklaren: das Bild hatte mich angemuthet, weil ich mit der Venetianischen Schule schon naher bekannt, die Engenden ihrer Meister besser zu schähen wußte.

Der belehrende Kunfter ift heinrich Meper, ein Schweizer, ber mit einem Frennde Namens Solla feit einigen Jahren bier studirt, die antiken Buften in Sepia portrefflich nachbildet und in ber Kunftaeschichte wohl erfahren ift.

Rom ben 7 Dovember.

Nun bin ich sieben Tage hier, und nach und nach tritt in meiner Seele ber allgemeine Begriff tieser Stadt hervor. Wir gebn fleißig hin und wieder, ich mache mir die Plane des alten und neuen Roms bekannt, betrachte die Ruinen, die Gebäude, besuche ein und die andere Villa, die größten Merkwurdigkeiten werden ganz langsam behandelt, ich thue nur die Augen auf, und seh' und geh' und komme wieder, denn man kann sich nur in Rom auf Rom vorbereiten. Gestehen wir jedoch, es ift ein faures und tranriges Geschäft, das alte Rom aus dem neuen berauszuklauben, aber man muß es denn doch thum,
und zulest eine unschäpbare Befriedigung hoffen.
Man trifft Spuren einer herrlichkeit und einer
Berstörung, die beide über unsere Begriffe geben.
Bas die Barbaren stehen ließen, haben die Banmeister des neuen Roms verwüstet.

Benn man fo eine Erifteng anfieht, Die zwer taufend Sahre und barüber alt ift, burch ben Wech fel der Zeiten jo mannichfaltig und vom Grund aus verandert, und doch noch berfelbe Boden, berfelbe Berg, ja oft tiefelbe Gaule und Maner, und im Bolte noch die Spuren bes alten Charafters, fo wird man ein Mitgenoffe ber großen Rathschluffe des Schickfale und fo wird es dem Betrachter von Unfang ichwer zu entwickeln, wie Rom auf Rom folgt, und nicht allein bas neue auf bas alte, fonbern die verschiedenen Epochen bee alten und neuen felbit auf einander. 3ch fuche nur erft felbit die halbrerdeckten Puncte herandzufühlen, dann laffen fich erft die schonen Borarbeiten recht vollstandig nuten; denn feit dem funfgebuten Jahrhundert bis auf unfere Sage baben fich treffliche Runftler und Belehrte mit diefen Gegenstanden ibr ganges Leben durch beschäftigt.

Und diefes Ungeheuere wirft gang ruhig auf une ein, wenn wir in Rom bin und ber eilen, um gu ben bochften Gegenständen gu gelangen. Underer

Orten muß man das Bedentende anfsuchen, hier werden wir davon überdrängt und überfüllt. Wie man geht und steht zeigt sich ein sandschaftliches Bitd aller Urt und Weise, Paläste und Ruinen, Garten und Wildniß, Fernen und Engen, Hauschen, Ställe, Trimmphbigen und Santen, oft alles zusammen so nah, daß es auf ein Blatt gebracht werden könnte. Man mußte mit tausend Griffeln ichreiben, was soll hier eine Feder! und dann ist man Albends mude und erschöpft vom Schanen und Traunen.

Den 7 November 1786.

Berzeiben mir jedoch meine Frennde, wenn ich künftig wortkarg ersunden werde; während eines Meisezuge rafft man unterwege auf was man kann, jeder Tag bringt etwas Neues, und man eilt anch darüber zu benken und zu urtheilen. Hier aber könnnt man in eine gar große Schule, wo ein Tag so viel sagt, daß man von dem Tage nichte zu sagen wagen darf. Ja man thate wohl, wenn man, Jahre sang hier verweisent, ein Pothagoraisches Stillschweigen beobachtete.

Un demielben.

3ch bin recht wohl. Das Wetter ift, wie die Romer sagen, brutto; es geht ein Mittagwint, Scirocco, der täglich mehr oder weniger Regen berbeiführt; ich kann aber diese Witterung nicht unangenehm sinden, es ist warm dabei, wie es bei und im Sommer reanichte Tage nicht sind.

Den 7 Rovember.

Tischeine Talente, so wie seine Borfape und Rumstabsichten lerne ich nun immermehr tennen und ichaben. Er legte mir seine Beichnungen und Stizzen vor, welche sehr viel Gutes geben und vertünden. Durch den Aufenthalt bei Bodner sind seine Gedanken auf die ersten Beiten des menschlichen Geschlechts geführt worden, da, wo es sich auf die Erde geset fand, und die Aufgabe tofen sollte, herr der Welt zu werden.

Alls geistreiche Einfeitung zu bem Ganzen beistrebte er sich bas bobe Alter ber Welt sinntich barzustellen. Berge mit berrlichen Balbern bewachien, Schlichten von Wasserbachen ausgeriffen, ausgebrannte Bulkane, kaum noch leise banupfenb. Im Borbergrund ein machtiger in ber Erbe übriggebtiebener Stock eines vielfährigen Eichbaums, an besten balbentblobten Wurzeln ein hirfc bie Starke seines

Beweihes versucht, fo gut gedacht ale lieblich aus-

Dann bat er auf einem bochft mertwurdigen Blatte ben Dann zugleich ale Pferbebandiger und allen Thieren ber Erbe, ber Luft und bes Baffere, wo nicht an Ctarte bod an Lift überlegen bargeftellt. Die Composition ift angerordentlich fcon, ale Delbild mußte es eine große Wirfung thun. Gine Beidnung bavon muffen wir nothwendig in Beimar befigen. Cobann beuft er an eine Berfammlung ber Alten, Beifen und gepruften Manner, mo er Belegenheit nehmen wird, wirkliche Bestalten bar: guftellen. Dit bem großten Enthusiasmus aber feiggirt er an einer Schlacht, wo fich zwen Partenen Reiteren wechfelfeitig mit gleicher Buth angreifen, und zwar an einer Stelle, wo eine ungehenere Feleschlicht fie trennt, über welche bas Pferd nur mit größter Unftrengung binuberfesen tann. Un Bertheidigung ift bier nicht gn benten. Rubner Ungriff, wilber Entschluß, Gelingen ober Sturg in ben Abgrund. Diefes Bild wird ihm Gelegenbeit geben, die Renntuiffe, die er von dem Pferde, beffen Bau und Bewegung befist, auf eine fehr bedeutende Beife gu entfalten.

Diese Bilder sodann, und eine Reibe von folgenben und eingeschalteten, wunscht er durch ein Gebicht verknupft, welche dem Dargestellten zur Erklarung dienten und ihm dagegen wieder durch beftimmte Gestalten Körper und Reiz verliehen. Der Gedante ift schon, nur mußte man freitich mehrere Jahre gusammen fepn, um ein foldbes Bert ausguführen.

Den 7 Rovember.

Die Logen von Naphael und die großen Gemahlbe der Schule von Athen ic. hab' ich nur erst einmal gesehen, und da ist's, als wenn man den Homer aus einer zum Theil verloschenen, beschädigten Handschrift berausstudiren sollte. Das Bergnügen des ersten Gindrucks ist unvollkommen, nur wenn man nach und nach alles recht durchgesehn und studirt hat, wird der Genuß ganz. Um erhalteusten sind die Deckenstücke der Logen, die biblische Geschichten vorstellen, so frisch wie gestern gemahlt, zwar die wenigten von Raphaels eigner Hand, doch aber gar tressitich nach seinen Zeichnungen und unter seiner Ausstlicht.

Den 7 Movember.

Ich habe manchmal in früherer Beit die wundertiche Grille gehabt, daß ich mir sehnlichst wunschte von einem wohlunterrichteten Manne, von einem funst: und geschichtekundigen Engländer, nach Italien geführt zu werden; und nun hat sich das alles indessen schöner gebildet als ich hatte ahnen können. Lischbein lebte so lange hier als mein berglicher Freund, er lebte bier mit dem Wunfche, mir Rom ju zeigen; unfer Berhaltniß ift alt durch Briefe, neu durch Gegenwart; wo hatte mir ein wertherer Fuhrer erscheinen konnen? Ift anch meine Zeit nur beschränkt, so werde ich boch bas Möglichste genießen und lernen.

Und bei allen dem feh' ich voraus, daß ich winichen werbe anzukommen, wenn ich weggehe.

Den 8 Movember.

Mein wunderliches und vielleicht grillenhaftes Balbincognito bringt mir Bortheile, an bie ich nicht benten tonnte. Da fich jederman verpflichtet, ju ignoriren wer ich fen, und alfo auch niemant mit mir von mir reden darf, fo bleibt den Menfchen nichte übrig ale von nich felbft oder von Wegenfanden gu fprechen, Die ihnen intereffant find, baburch erfahr ich nun umftandlich, womit sich ein jeber beschäftigt, oder was irgend Merkwurdiges ent: fleht und hervorgeht. Sofrath Reifenftein fand fich and in diese Grille; da er aber den Ramen ben ich angenommen hatte, and einer befondern Urfache nicht leiden tonnte, fo baronisirte er mich geschwind, und ich heiße nun ber Baron gegen Rondanini uber, badurch bin ich bezeichnet genug, um fo mehr ale der Italianer die Menschen nur nach ben Bornamen ober Spignamen benennet. Genng, ich babe meinen Willen und entgebe ber unendlichen Unbequemlichkeit, von mir und meinen Arbeiten Rechenschaft geben zu muffen.

Den 9 Movember.

Manchmal ftebe ich wie einen Angenblick ftill, und überschane bie bochften Bipfel bes fcon Bewonnenen. Gehr gerne blicke ich nach Benedig juruct, auf jenes große Dafenn, bem Schoofe bes Meeres, wie Pallas auf bem Sanpte Jupiters entsproffen. Bier bat mich bie Rotonda, fo bie außere wie die innere, ju einer freudigen Berehrung ihrer Großheit bewogen. In Et. Peter habe ich begreifen lernen, wie die Runft fowohl als die Datur alle Maagvergleichung aufheben fann. Und fo hat mich Apoll von Belvedere aus ber Birflichkeit binansgeructt. Denn wie von jeuen Bebauden die richtigften Beichnungen feinen Begriff geben, fo ift es hier mit bem Original von Marmor gegen bie Gopeabguffe, beren ich boch febr fcbone fruber gefannt habe.

Den 10 Rovember 1786.

3ch tebe nun bier mit einer Klarheit und Ruhe, von ber ich lange kein Gefühl hatte. Meine Uebung, alle Dinge wie sie sind zu sehen und abzulesen, meine Trene das Auge Licht senn zu tassen, meine vollige Entaußerung von aller Pratention, kommen mir einnat wieder recht zu statten und machen mich im Stillen hochst glücklich. Alle Tage ein neuer merkwürdiger Gegenstand, täglich frische, große, seltsame Bilder und ein Ganzes, das man sich lange denkt und träumt, nie mit der Einbildungskraft erreicht.

Hente war ich bei der Poramide des Cestius, und Abends auf dem Palatin, oben auf den Ruinen der Kaifer : Palaste, die wie Felsenwande dastehn. Dievon läßt sich nun freitich nichts überliefern! Wahrlich, es gibt hier nichts Kleines, wenn auch wohl hier und da etwas Scheltenswerthes und Abgeschmacktes; doch auch ein solches hat Theil an der allgemeinen Großbeit genommen.

Kebr' ich nun in mich felbst zuruck, wie man boch so gern thut bei jeder Gelegenheit, so entdecke ich ein Gefühl, das mich unendlich freut, ja das ich sogar anszusprechen wage. Wer sich mit Ernst hier umsieht und Augen hat zu sehen, muß solid werden, er muß einen Begriff von Solidität fassen, der ihm nie so lebendig ward.

Der Beift wird jur Eudzigfeit gestempelt, ge-

langt zu einem Ernit ohne Trockenheit, zu einem gesetzten Wesen mit Freude. Mir wenigstens ift es, als wenn ich die Dinge dieser Welt nie so richtig geschäpt hatte als hier. Ich freue mich ber gesegneten Folgen auf mein ganzes Leben.

Und so laßt mich aufraffen wie es kommen will, die Ordnung wird sich geben. Ich bin nicht hier um nach meiner Art zu genießen; besteißigen will ich mich der großen Gegenstände, lernen und mich ansbilden, ebe ich vierzig Jahr alt werde.

Den 11 Movember.

Hennbahn bes Caracalla, die zerftorten Grabitatten langs der Via Appia und das Grab der Metella, das einem erst einen Begriff von solidem
Manerwerk gibt. Diese Menschen arbeiteten fur
die Ewigkeit, es war auf alles calculirt, nur auf
den Unsinn der Vermüster nicht, dem alles weichen
unfte. Recht sehnlich habe ich dich berzugewunscht.
Die Reste der großen Wasserteitung sind holchst ehr wurdig. Der sichone große Zweet ein Volk zu tranten durch eine so ungeheure Unstat! Abende kanen wir au's Coliseo, da es schon dammeig war. Wenn man das ansieht, scheint wieder alles andre kein, es ist so groß, daß man das Bild nicht in der Seele bebalten kann; man erinnert sich bessen unt keiner wieder, und febrt man babin guruck, fommt es einem auf ei neue großer vor.

Arascati ben 15 Rovember.

Die Gesellichaft ift gu Bette, und ich fchreibe noch aus ber Enfch = Muichel, and welcher gezeich= net worden ift. Wir haben ein Daar ichone, regenfreie Tage bier gehabt, warm und freundlichen Sonnenschein, daß man den Commer nicht vermißt. Die Begend ift febr angenehm, ber Ort liegt auf einem Bugel, vielmehr an einem Berge, und jeder Edritt bietet bem Beidmer Die berrlichften Wegenitande. Die Uneficht ift unbegrangt, man fiebt Rom liegen und weiter bie Gee, an ber rechten Seite Die Webirge von Eivoli und fo fort. In Diefer luftigen Wegend find Landbaufer recht gur Luft angelegt, und wie die alten Romer ichon bier ihre Billen batten, fo haben vor hundert Jahren und mehr, reiche und übermuthige Romer ihre gandhaufer auch auf Die Schonften Flecke gepflangt. 3men Tage gehn mir icon bier berum und es ift immer etwas Reues und Reigendes.

Und doch laßt sich kaum sagen, ob nicht die Abende noch vergnügter als der Tag hingehen. Sobald die stattliche Wirthin die messingene dreparmige Lampe auf den großen runden Tisch geseht, und felicissima notte! gesagt hat, versammelt sich

alles im Rreife und legt die Blatter vor, welche ben Eag über gezeichnet und ffiggirt worben. Darüber fpricht man, ob der Begenftand batte gunftiger aufgenommen werden follen, ob der Charafter actroffen ift, und was folde erite allaemeine Forder: niffe find, wovon man fich ichon bei bem erften Gutwurf Rechenschaft geben fann. Sofrath Reifenftein weiß diese Sigungen durch seine Ginficht und Untoritat gu ordnen und gu leiten. Diese lobliche 2ln= stalt aber ichreibt fich eigentlich von Philipp Sacfert ber, welcher bodyt gefchmactvoll die wirklichen Insfichten ju zeichnen und auszuführen wußte. Runitler und Liebhaber, Manner und Frauen, Alte und Innae ließ er nicht ruben, er munterte jeben auf, nach feinen Baben und Rraften fich gleichfalls gu versuchen, und ging mit gutem Beispiel vor. Diefe Art, eine Gesellschaft zu versammeln und gu unterbalten, bat Sofrath Reifenstein nach der Abreife jenes Freundes trenlich fortgesett, und wir finden wie loblich es fen, den thatigen Untheil eines jeden ju wecken. Die Ratur und Gigenschaft ber perschiedenen Gesellschaftsglieder tritt auf eine annuthige Beife bervor. Tifchbein 3. B. fieht ale Diftorienmabler die Landichaft gang anders an, als ber Landichaftegeichner. Er findet bedeutende Gruppen und andere ammutbige vielfagende Gegenstande, ba. wo ein anderer nichte gewahr wurde, und fo gluckt es ihm auch manchen menschlichen nairen Bug gu erhafden, es fen nun an Rindern, gandleuten,

Bettlern und andern dergleichen Naturmenschen, oder auch an Thieren, die er mit wenigen charakteriftischen Stricken gar glücklich darzustellen weiß, und badurch der Unterhaltung immer neuen angenehmen Stoff unterleat.

Bill das Gefprach ausgehen, so wird gleichfalts nach hackerts Vermachtniß in Sulzers Theorie gelesen, und wenn man gleich von einem hohern Standpuncte mit diesem Werte nicht ganz zufrieden senn kann, so bemerkt man doch mit Vergnügen den guten Einfinß auf Personen, die auf einer mittlern Stufe der Bildung stehen.

Rom ben 17 Dovember.

Wir find gurud! Geute Nacht fiel ein entfesticher Regenguß mit Donner und Bliben, nun regnet es fort und ift immer warm babei.

Ich aber kann nur mit wenig Worten das Gluck bieses Tages bezeichnen. Ich habe die Frescogematte von Dominichin in Andrea bella Balle, ingleichen die Farnesische Galerie von Caraccio gesehen. Freilich zwiel für Monate, geschweige für einen Tag. Den 18 Rovember.

Es ift wieder ichon Wetter, ein beller, freundlicher, marmer Jag.

Ich sah in der Farnesina die Geschichte der Pfinche, deren farbige Nachbildungen so lange meine Jimmer erheitern, dann zu St. Peter in Montorio die Berklärung von Raphael. Alles alte Bekannte, wie Freunde die man sich in der Ferne durch Briefwechsel gemacht hat, und die man nun von Angesischt sieht. Das Mitteben ist doch ganz was anders, jedes wahre Berbältnis und Misverhältnis spricht sich sogleich aus.

Auch finden sich aller Orten und Enden herrliche Sachen, von denen nicht so viel Redens ift, die nicht so oft durch Aupfer und Nachbildungen in die Welt gestreut sind. Hievon bringe ich manches mit, gezeichnet von guten, jungen Künstlern.

Den 18 Movember.

Daß ich mit Tischbein schon so lange durch Briefe in dem besten Berbaltniß stehe, daß ich ihm so manchen Bunsch, sogar obne Hoffmung nach Italien ju kommen, mitgetheilt, machte unser Zusammentreffen sogleich fruchtbar und erfrentich. Er batte

immer an mich gedacht und fur mich geforgt. Unch was die Steine betrifft, mit welchen die Alten und Renen gebaut, ift er vollkommen gu Saufe, er bat fie recht grundlich ftudirt, wobei ihm fein Runftlerange und die Runftlerluft an sinnlichen Dingen febr gu ftatten kommt. Gine fur mich ausgewählte Sammlung von Mufterftucken bat er vor furgem nach Weimar abgesendet, die mich bei meiner Burudtunft freundlich empfangen foll. Gin bedeutenber Nachtrag hat fich indeffen gefunden. Gin Beiftlicher, ber sich jest in Frankreich aufhalt, und über die antiten Steinarten ein Wert auszuarbeiten dachte, erhielt durch die Bunft der Propagande ahn= febnliche Stude Marmor von der Infel Paros. Diefe wurden bier gu Mufterftucken verfchnitten, und zwolf verschiedene Stude auch fur mich bei Seite gelegt, vom feinsten bis jum grobsten Rorn. von der großten Reinheit und dann minder und mehr mit Blimmer gemischt, jene gur Bildhauerei, Diefe gur Architektur anwendbar. Wie viel eine genaue Renntniß des Materials, worin die Runfte gearbeitet, ju ihrer Beurtheilung hilft, fallt genugfam in die Alugen.

Gelegenheit gibt's genug bergleichen hier zusammen zu schleppen. Auf den Ruinen des Neronischen Palastes gingen wir durch frisch aufgehäuselte Urtischokentander, und konnten uns nicht enthalten die Taschen vollzusteden von Granit, Porphyr und Marmortäfelchen, die zu Tausenden hier herum

liegen, und von der alten Gerrlichkeit der damir überkleideren Wande noch als unerschöpfliche Beugen gelten.

Bunt 18 Rovember.

Run muß id) aber and von einem wunderbaren problematischen Bilbe sprechen, bas sich auf jene trefflichen Dinge noch immer gut seben läßt.

Schon vor mehrern Jahren bielt fich bier ein Frangos auf, als Liebhaber ber Runft und Camm: fer befannt. Er fommt jum Befis eines antiten Bemahldes auf Kalt, niemand weiß woher; er lagt das Bild burd Menge restauriren und bat es ale ein gefchattes Bert in feiner Sammlung. Bindelmann fpricht irgendmo mit Enthusiasmus davon. Es ftellt ben Ganomed por, der dem Jupiter eine Schale Bein reicht und bagegen einen Rug em= pfangt. Der Frangofe ftirbt und binterlagt das Bild feiner Birthin ale antif. Menge flirbt und fagt auf feinem Tobbette: es fen nicht antie, er habe es gemahlt. Und nun ftreis tet alles gegeneinander. Der eine behauptet, es fen von Menge zum Scherz nur fo leicht hingemacht, ber andere Theil fagt, Menge habe nie fo etwas machen tonnen, ja es fen beinahe fur Raphael gu fchon. 3ch habe es gestern gesehn und muß fagen, daß ich and nichts schoneres tenne, ale bie Figur Banomede, Ropf und Rucken, bas andere ift

restaurirt. Indeffen ift bas Bild biscredifirt, und bie arme Frau will niemand von bem Schap erlofen.

Den 20 Movember 1786.

Da uns die Erfahrung genugfam belehrt, daß man zu Gedichten jeder Art Zeichnungen und Kupfer wunscht, ja der Mahler selbst seine aussührichsten Bilder der Stelle irgend eines Dichters lwidmet, so ist Tischbeins Gedause hochst beisallswürdig, daß Dichter und Kunstler zusammen arbeiten sollten, um gleich vom Ursprunge berauf eine Sinheit zu bilden. Die Schwierigkeit wurde um vieles freilich vermindert, wenn es kleine Gedichte waren, die sich leicht übersehen und fordern ließen.

Tischbein hat auch hiezu sehr angenehme idpllische Gedanken, und es ist wirklich sonderbar, daß die Gegenstände, die er auf diese Weise bearbeitet wünscht, von der Art sind, daß weder dichtende noch bildende Kunst, jede für sich zur Darstellung hinreichend wären. Er hat mir davon auf unsern Spaziergängen erzählt, um mir Lust zu machen, daß ich mich darauf einlassen woge. Das Titeltupfer zu unserm gemeinsamen Werke ist schon entworsen; sürchtete ich mich nicht in etwas neues einzugehen, so könnte ich mich wohl verführen lassen,

Rom ben 22 November 1786, am Gecilien : Gefte.

Das Undenken Diefes glucklichen Tages muß ich burch einige Beilen lebhaft erhalten und mas ich genoffen wenigstens historisch mittheilen. Es mar bas ichonite, rubigite Better, ein gang heiterer Simmel und warme Sonne. Ich ging mit Tischbein nach dem Petersplate, wo wir erft auf: und abgehend, und wenn es uns ju marm wurde, im Schatten bes großen Obeliets, ber eben fur zwen breit genug gemorfen mird, spazierten und Trauben verzehrten, bie wir in ber Rahe getauft hatten. Dann gingen wir in die Sigtinische Capelle, die wir auch hell und heiter, Die Bemablte moblerleuchtet fanden. Das jungfte Gericht und die mannigfaltigen Bemahlbe der Decke, von Michel Angelo, theilten unfere Bewunderung. Ich konnte nur feben und anflaunen. Die innere Gicherheit und Mannlichkeit des Meisters, seine Großheit geht über allen Musbruck. Nachdem wir alles wieder und wieder gefehn, verliegen wir biefes Beiligthum und gingen nach der Peterskirche, Die von dem heitern Simmel das schönste Licht empfing und in allen Theilen hell und flar erichien. Wir ergenten und ale genießende Menschen an der Große und der Pracht, ohne burch allzu etlen und zu verftandigen Befchmack uns dießmal irre machen zu laffen, und unterdruckten jedes icharfere Urtheil. Wir erfreuten uns bes Erfreulichen.

Endlich bestiegen wir bas Dach ber Rirche mo man bas Bild einer wohlgebauten Stadt im Rleinen findet. Saufer und Magagine, Brunnen, (bem Unfehn nach) Rirchen und einen großen Tempel, alles in der Luft, und ichone Spaziergange bagmifchen. Bir beftiegen die Ruppel und befahen Die hellheitere Begend ber Apenninen, ben Berg Goracte, nach Eivoli bie bulcanischen Sugel, Fradcari, Castelgandolfo und die Plaine und weiter bas Meer. Rabe vor une die gange Stadt Rom, in ihrer Breite und Beite mit ihren Berg : Palaften, Ruppeln ic. Es rubrte fich feine Luft und in bem fupfernen Rnopf mar es heiß, wie in einem Ereibhaufe. Nachdem wir bas alles beherzigt hatten, fliegen wir herab, und ließen und die Thuren gu den Gefinfen, der Ruppel, des Cambours und des Schiffs aufschließen; man fann um felbe hernm gehen und biefe Theile und die Rirche von oben betrachten. Alle wir auf bem Befimfe bes Tambours ftanden, ging ber Papft miten in der Tiefe porbei, feine Nachmittageandacht ju halten. Es fehlte uns alfo nichte gur Petersbirche. Die fliegen vollig wieder herab, nahmen in einem benachbarten Bafthofe ein frohliches, frugales Dahl, und festen unfern Beg nach ber Cecilientirche fort.

Biele Worte murbe ich branchen, um bie Andzierung ber gang mit Menschen angefüllten Kirche zu beschreiben. Man sah eben keinen Stein ber Architekten mehr. Die Saulen waren mit rothem Sammt übergogen und mit goldenen Ereffen um: wunden, Die Capitale mit gesticktem Sammt in ungefährer Capitalform, fo alle Befimfe und Pfei= ler behangen und bedeckt. Alle 3wischenraume ber Mauern mit lebhaft gemahlten Studen betleidet, daß die gange Rirche mit Mofait ausgelegt fcbien, und über zwenbundert Wachsterzen brannten um und neben dem Sochaltar, fo bag bie gange eine Band mit Lichtern befest, und bas Schiff der Rirche pollkommen erleuchtet war. Die Seitengange und Seitengltare eben fo gegiert und erhellt. Begen bem Sochaltar uber, unter ber Orgel, zwen Berufte, auch mit Sammt überzogen, auf deren einem bie Ganger, auf bem andern die Instrumente ftanden, Die auhaltend Mufit machten. Die Rirche war poll gebrangt.

Gine schone Art musikalischer Aufführung bort ich hier. Wie man Violin: oder andere Concerte hat, so führen sie Concerte mit Stimmen auf, daß die eine Stimme, der Sopran 3. B., herrscheud ist, und Solo singt, das Chor von Zeit zu Zeit einfällt und ihn begleitet, es versteht sich, immer mit dem ganzen Orchester. Es thut gute Wirkung. — Ich muß endigen, wie wir den Zag enden mußten. Den Abend gelangten wir noch au's Opernhaus, wo eben die Litiganti aufgeführt wurden, und hatten des Guten so viel genossen, daß wir vorüber gingen.

Den 23 Movember.

Damit es mir benn aber boch mit meinem beliebten Incognito nicht wie dem Bogel Strang ergebe, der sich fur versteckt balt wenn er den Ropf verbirgt, fo gebe ich auf gemiffe Weise nach, meine alte Thefe immerfort behauptent. Den Furften von Lichteustein, ben Bruder der mir fo merthen Grafin Barrach, habe ich gern begrußt, und einigemal bei ihm gefreif't, und tonnte bald merten, bag diefe meine Rachgiebigkeit mich weiter fuhren wurde, und fo tam es auch. Man batte mir von bem Abbate Monti praludirt, von feinem Aristodem. einer Eragodie, die nachstens gegeben werben follte. Der Berfaffer, fagte man, wunsche fie mir vorzulefen, und meine Meinung barüber gu boren. 3ch ließ die Sache fallen, ohne sie abzulehnen, endlich fant ich einmal ben Dichter und einen feiner Freunde bei'm Furften, und bas Ctuck mard por= gelefen.

Der held ift, wie bekannt, ein König von Sparta, der sich wegen alterlei Gewissensferupel selbst entleibt, und man gab mir auf eine artige Beise zu verstehen, der Verfasser des Werthers wurde wohl nicht übel finden, wenn er in diesem Stude einige Stellen seines trefflichen Buches bemust finde. Und so konnte ich selbst in den Mauern von Sparta den erzurnten Manen des unglücklichen Infalinas nicht entaeben.

Das Stuck hat einen febr einfachen ruhigen Gang, die Geffunungen, wie die Sprache, find bem Gegenstande gemäß, fraftig und boch weichmuthig Die Arbeit zeigt von einem febr schönen Talente.

Ich verfehlte nicht, nach meiner Beise, freilich nicht nach ber Italianischen, alles Bute und Lobensmurdige bes Stucks herauszuheben, womit man zwar leidlich zufrieden mar, aber boch mit fidlicher Ungeduld etwas mehr verlangte. Befondere follte ich weiffagen mas von dem Effect bes Stucks auf bae Publicum zu hoffen fen. 3ch entschuldigte mich mit meiner Untunde bes Landes, ber Vorstellungeart und bee Beschmacke, mar aber aufrichtig genng bingugusenen, daß ich nicht recht einsehe, wie bie verwöhnten Romer, Die ein completes Euftspiel von brev Ucten und eine complete. Oper von gwen Acten ale 3wischenspiel, ober eine große Oper mit gang fremdartigen Ballete ale Intermegg gu feben gewohnt fenen, fich an bem edlen rubigen Bang einer ummterbrochen fortgebenden Tragodie ergeben konnten. Alledann ichien mir auch ber Gegenstand des Gelbstmordes gang anger dem Rreife Italianifcher Begriffe gu liegen. Dag man andere tobt fchlage, bavon batte ich fast Tag fur Tag gu boren, baß man fich aber felbft bas liebe Leben ranbe, oder es nur fur moglich hielte, bavon fer mir noch nichte porgefommen.

Bierauf ließ ich mich gern umftandlich unterrichten, mas gegen meinen Unglauben einzuwenden

fenn mochte, und ergab mich sehr gern in die plaussibeln Argumente, versicherte auch, daß ich nichts mehr wünsche, als das Stück aufführen zu sehen, und demselben mit einem Shor von Freunden den aufrichtigsten lautesten Beifall zu zollen. Diese Erklärung wurde freundlichst aufgenommen, und ich hatte alle Ursache, dießmal mit meiner Nachgiebigseit zufrieden zu sehn — wie denn Fürst Lichtenstein die Gefälligkeit selbst ist, und mir Gelegenheit gesschafft hat, mit ihm gar manche Kunstschäpe zu sehen, wozu besondere Ersaudniß der Besiber und also eine höhere Sinwirkung nöthig ist.

Dagegen aber reichte mein guter humor nicht hin, als die Tochter des Pratendenten das fremde Murmelthier gleichfalls zu sehen verlangte. Das habe ich abgelehnt, und bin gang entschieden wieder untergetaucht.

Und doch ist das auch nicht die ganz rechte Art, und ich fuble hier sehr lebhaft, was ich schon früher im Leben bemerken konnte, daß der Mensch der das Gute will, sich eben so thatig und rührig gegen andere verhalten muffe, als der Eigennüßige, der Kleine, der Bose. Einsehen läßt sich's gut, es ist aber schwer in diesem Sinne handeln.

Den 21 Rovember.

Bon der Nation wußte ich nichts weiter gu fagen, als bag es Naturmenschen fint, bie unter Pracht und Burbe ber Religion und ber Runfte, nicht ein Saar andere find, ale fie in Soblen und Waldern auch fenn murden. Was allen Fremden auffallt, und mas heute wieder bie gange Stadt reben, aber and nur reben madit, find die Codtschlage, die gewohnlich vortommen. Biere fint fcon in unferm Begirt in diefen bren Bochen ermordet worden. Bente ward ein braver Runftler Schwendeman, ein Schweiger, Medaillenr, ber lette Schuler von Settinger, überfallen, vollig wie Windelmann. Der Morter mit bem er fich berum: balgte, gab ihm an die zwanzig Stiche, und ba die Bache hingutam, erstad fich ber Bofewicht felbit. Das ift fonft bier nicht Mode. Der Morder erreicht eine Rirche und fo ift's aut.

Und so sollte ich denn, um auch Schatten in meine Gemahlbe zu bringen, von Verbrechen und Unbeil, Erdbeben und Wasserfluth einiges metden, doch sest das gegenwartige Ausbrechen des Feuers des Versund die meisten Fremden bier in Bewegung, und man muß sich Gewalt anthun, um nicht mit fortgerisen zu werden. Diese Naturerscheinung hat wirtlich erwas Klapperschlangenartiges und zieht die Menschen unwiderstehlich an. Es ist in dem Augenblick als wenn alle Kunstschafe Roms zu nichte wursblick als wenn alle Kunstschafe Noms zu nichte wursblick als wenn alle Kunstschafe Noms zu nichte wurs

ben; die sammtlichen Fremden durchbrechen ben ganf ihrer Betrachtungen und eilen nach Neapel-Ich aber will ausharren in Hoffmung daß ber Berg noch etwas fur mich aufheben wirt.

Den 1 December.

Morin ift hier, ber uns durch Ainton Reifer und die Wanderungen nach England merkwurdig geworden. Es ist ein reiner treffticher Mann, an dem wir viel Freude haben.

Den 1 December.

Hier in Rom, wo man so viel Fremde sieht, die nicht alle der hoheren Kunst wegen diese Hauptstadt der Welt besuchen, sondern auch wohl auf andere Urt unterhalten sen wollen, ist man auf allerlei vorbereitet. Es gibt so gewisse Halbeunste, welche Handgeschieklichkeit und Handwerkslust verlangen, worin man es hier sehr weit gebracht hat, und die Fremden gern mit in's Interesse gieht.

Dahin gehört die Wachsmahleren, die einen jeben, der sich einigermaßen mit Wasserfarben abgegeben hat, durch ihre Vorarbeiten und Vorbereitungen, sodann zulent durch das Einbreunen und
was sonst noch dazu gehört mechanisch beschäftigen,

und einen oft geringen Kunstwerth durch die Neuheit des Unternehmens erhöhen kann. Es gibt geschickte Künstler die hierin Unterricht geben, und
unter dem Vorwand der Anleitung oft das beste
bei der Sache thun, so daß zulest, wenn das von
Wachs erhöhte und glanzende Bitd in goldenen Rahmen erscheint, die schone Schüterin ganz überrascht
von ihrem unbewußten Talent dasseht.

Eine andere artige Beschäftigung ift hohl ge-schnittene Steine in einen feinen Thon abzudrucken, welches auch wohl mit Medaillen geschieht, wo beide Seiten gugleich nachgebildet werben.

Mehr Geschief, Aufmerksamkeit und Tieiß erforbert denn endlich das Versertigen der Glas-Pasten selbst. Bu allen diesen Dingen hat Hofrath Reisenstein in seinem Hause, oder wenigstens in seinen nachsten Umgebungen, die nothigen Gerathschaften und Anstalten.

Den 2 December.

Bufattig habe ich hier Archenholzens Italien gefunden. Wie so ein Geschreibe am Ort selbst gufammenschrunnpft, eben als wenn man das Buchtein auf Kohlen legte, daß es nach und nach braun und schwarz wurde, die Blatter sich krumnten und in Rauch aufgingen. Freitich hat er die Sachen gesehen, aber um eine großthuige, verachtende Mas

nier gelten gu machen besitt er viel zu wenig Kenntniffe und ftolpert lobent und tabelnt.

Rom ben 2 December 1786.

Das schone warme, ruhige Wetter, das um manchmal von einigen Regentagen unterbrochen wird, ist mir zu Ende Novembers ganz was Neues. Wir gebrauchen die gute Zeit in freier Luft, die bose im Zimmer, überall findet sich etwas zum Freuen, Lernen und Thun.

Um 28 November kehrten wir zur Sixtinischen Capelle zuruck, ließen die Galerie aufschließen, wo man den Plasond naher sehen kaun; man drüngt sich zwar, da sie sehr eng ist, mit einiger Beschwertickeit und mit auscheinender Gesahr, an den eisernen Stäben weg, deswegen auch die Schwindlichen zuruck bleiben: alles wird aber durch den Anblick des größten Reisterstücks erset. Und ich bin in dem Augenblicke so für Michel Angelo eingenommen, daß mir nicht einmal die Natur auf ihn schweckt, da ich sie doch nicht mit so großen Augen wie er sehen kann. Wäre nur ein Mittel sich solche Bilder in der Seele recht zu seinzsten. Wenigstens was ich von Kupfern und Zeichnungen nach ihn erobern kann bring' ich mit.

Wir gingen von da auf die Logen Raphaels, und taum barf ich fagen, bag man biefe nicht anfeben

durfte. Das Unge war von jenen großen Formen, und der berrlichen Vollendung aller Theile so ansgeweitet und verwöhnt, daß man die geistreichen Spielerenen der Arabesten nicht ansehen mochte, nud die biblischen Geschichten, so schol sie sind, bielten auf jene nicht Stich. Diese Werte nun öfter gegen einander zu sehen, mit mehr Muße und ohne Vorurtheil zu vergleichen, muß eine große Freude gewähren; denn anfangs ist doch alle Theilnahme nur einseitig.

Bon da fchlichen wir, fast bei gu marmem Connenschein, auf die Villa Pamfili, wo fehr schone Gartenpartien fint, und blieben bis an ben Abend. Gine große mit immergrunen Gicben und hoben Dinien eingefaßte, flache Biefe mar gang mit Maslieben überfaet, die ihre Ropfchen alle nach ber Sonne wendeten; nun gingen meine botanifden Speculationen an, benen ich ben andern Jag auf einem Spaziergange nach bem Monte Mario, ber Billa Melini und Billa Madama weiter nachbing. Es ift gar intereffant ju bemerten, wie eine lebbaft fortgesente und burch ftarte Ralte nicht unterbrochene Degetation wirkt, bier gibt's feine Knofpen, und man lernt erft begreifen mas eine Anofpe fen. Der Erdbeerbaum (arbutus unedo) blibt jest wieder, indem feine letten Frudte reif merben, und fo zeigt fich ber Drangenbaum mit Bluthen, halb und gang reifen Fruchten (boch werden lettere Baume, wenn fie nicht zwischen Gebauden fteben,

nun bedeckt. Uleber die Eppresse, den respectabelsten Baum, wenn er recht alt und wohl gewachsen ist, gibt's genng zu denken. Ehstens werd' ich den botanischen Garten besuchen, und hoffe da manches zu erfahren. Uleberhaupt ist mit dem nenen Leben, das einem nachdenkenden Menschen die Betrachtung eines neuen Landes gewährt, nichts zu vergleichen. Ih ich gleich noch immer derselbe bin, so mein' ich bis aufs innerste Knochenmark verändert zu sehn.

Fur dießmal schließ' ich, und werde bas nachste Blatt einmal gang von Unbeil, Mort, Erdeben und Ungluck aufüllen, baß boch auch Schatten in meine Gemablbe komme.

Den 3 December.

Die Witterung hat bisher meift von fechs zu fechs Tagen abgewechselt. Zwen ganz herrliche, ein trüber, zwen bis bren Regentage, und dann wieder schone. Ich suche jeden nach seiner Urt auf's beste zu nutzen.

Doch immer sind mir noch diese herrlichen Gegenstände wie neue Bekanntschaften. Man hat nicht mit ihnen gelebt, ihnen ihre Eigenthümlichteit nicht abgewonnen. Einige reißen une mit Gewalt an sich, daß man eine Zeitlang gleichgültig, ja ungerecht gegen andere wird. So hat 3. B. das Dantheon, der Apoll von Belvedere, einige kolosfale Köpfe, und neuerlich die Sixtinische Capelle,

so mein Gemuth eingenommen, daß ich daneben fast nichts mehr sehe. Wie will man sich aber, klein wie man ist, und an's Kleine gewohnt, diesem eblen, ungeheuren, gebildeten gleichstellen? Und wenn man es einigerungen zurecht rücken möchte, so drängt sich abermals eine ungeheure Menge von allen Seiten zu, begegnet die auf jedem Schritt, und jedes fordert für sich den Tribut der Aufmerksamkeit. Wie will man sich da herausziehen? anders nicht, als daß man es geduldig wirden und wachsen läßt, und auch fleißig auf das merkt was andere zu umsern Gnusten gearbeitet haben.

Bindelmanns Kunftgeschichte, übersett von Fea, bie nene Ansgabe, ift ein sehr branchbares Werk, bas ich gleich angeschafft habe, und hier am Orte in guter, anslegender und belehrender Gefellschaft sehr nublich finde.

Auch die Romischen Alterthumer fangen mich an zu freuen. Geschichte, Inschriften, Munzen, von benen ich sonst nichts wissen mochte, alles drangt sich heran. Wie mir's in der Naturgeschichte erging, geht es anch hier, denn an diesen Ort knupft sich die ganze Geschichte der Welt an, und ich zähle einen zwepten Geburtstag, eine wahre Wiedergeburt, von dem Tage, da ich Rom betrat.

Den 5 December.

In ben wenigen Wochen die ich hier bin, habe ich schon manchen Fremden kommen und gehen sehen, und mich über die Leichtigkeit verwundert, mit welcher so viele diese würdigen Gegenstände behandeln. Gott sen Dank, daß mir von diesen Zugevögeln kunftig keiner mehr imponirt, wenn er mir im Norden von Rom spricht, keiner mir die Eingeweide mehr erregt, denn ich hab's doch auch gesehn, und weiß schon einigermaßen woran ich bin.

Den 8 December.

Wir haben mitunter die schönsten Tage. Der Regen der von Beit zu Beit fallt, macht Gras und Gartenkranter grun. Die immergrunen Bamme stehen auch hier hin und wieder, so daß man das abgefallene Laub der übrigen kaum vermißt. In den Garten stehen Domeranzenbaume, voller Fruchte, aus der Erde wachsend und unbedeckt.

Bon einer sehr angenehmen Spaziersahrt, die wir an's Meer machten, und von dem Fischfang daselbst, bachte ich umftandlich zu erzählen, als Abends der gute Moris herein reitend den Arm brach, indem sein Pferd auf dem glatten Romischen Pflaster ausglitschte. Das zerstörte die ganze Frende, und brachte in unsern kleinen Sirkel ein boses Haustrens.

Rom ten 13 December.

Wie herzlich freut es mich, daß ihr mein Berichwinden so gang wie ich wünschte genommen habt. Berschnt mir nun auch jedes Gemuth, das daran dürfte Unstoß genommen baben. Ich habe niemand branken wollen, und kann nun auch nichts sagen um mich zu rechtsertigen. Gott behüte mich daß ich jemals mit den Pramissen zu diesem Entschlusse einen Freund betrübe.

Ich erhole mich nun hier nach und nach von meinem salto mortale, und fludire mehr als baß ich genieße. Rom ift eine Welt, und man brancht Jahre um sich nur erst brinnen gewahr zu werben. Wie glücklich sind ich die Reisenden die sehen und gebn.

Hente fruh fielen mir Winckelmanns Briefe, die er aus Italien sehrieb in die Hand. Mit welcher Ruhrung hab' ich sie zu lesen angesangen! Vor ein und derensig Jahren, in derselben Jahreszeit kam er ein noch armerer Narr als ich hierher, ihm war es auch so Deutsch Ernst um das Grundliche und Sichere der Alterthumer und der Kumst. Wie brav und gut arbeitete er sich durch! Und was ist mir unn aber auch das Andenken dieses Mannes auf diesem Plage!

Außer ben Gegenständen ber Natur, bie in allen ihren Theilen wahr und confequent ift, spricht boch nichts so laut als bie Spur eines guten ver-fichte.

flandigen Mannes, als die achte Kunft die eben so folgerecht ift als jene. Hier in Rom kann man das recht fühlen, wo so manche Wilkfurlichkeit gewüthet bat, wo so mancher Unfinn durch Macht und Geld verewigt worden.

Eine Stelle in Winckelmanns Brief an Franken frente mich besonders: "Man muß alle Sachen in "Rom mit einem gewissen Phlegma suchen, sonst "wird man fur einen Franzosen gehalten. In Rom, "glaub' ich, ist die hohe Schule für alle Welt, und "anch ich bin geläutert und geprüft."

Das Gesagte paßt recht auf meine Urt ben Sachen hier nachzugehn, und gewiß, man hat außer Rom keinen Begriff, wie man hier geschult wird. Man muß, so zu sagen, wiedergeboren werden, und man sieht auf seine vorigen Begriffe wie auf Kinderschuhe zuruck. Der gemeinste Mensch wird bier zu etwas, wenigstens gewinnt er einen nugemeinen Begriff, wenn es auch nicht in sein Wesen übergeben kann.

Diefer Brief kommt euch zum neuen Jahre, alles Gluck zum Anfange, vor Ende fehn wir uns wieder, und das wird keine geringe Frende fepn. Das vergangene war das wichtigste meines Lebens; ich mag num sterben oder noch eine Weile danern, in beiden Fällen war es gut. Jest noch ein Wort an die Kleinen.

Den Kindern mogt ihr folgendes lefen ober er-

sind mit immergrünen Banmen bepflanzt, die Sonne scheint hell und warm, Schnee sieht man nur auf den entferntesten Bergen gegen Norden. Die Sitronenbanme, die in den Garten an den Wänden gepflanzt sind, werden nun nach und nach mit Decken von Rohr überbeckt, die Pomeranzenbanme aber bleiben frei stehen. Es hängen viele Hunderte der schönsten Früchte an so einem Banm, der nicht wie bei und beschnitten und in einen Rübel gepflanzt sit, sondern in der Erde frei und froh, in einer Reihe mit seinen Brüdern steht. Man kann sich nichts Lustigers deuten als einen solchen Andlick. Für ein geringes Trinkgeld ist man deren so viel man will. Sie sind schon jest recht gut, im März werden sie noch besser sen,

Nenlich waren wir am Meere und ließen einen Fischzug thun; ba kamen bie wunderlichsten Gestalten zum Borschein, an Fischen, Krebsen und seltsfamen Unformen; auch der Fisch der dem Berührenden einen elektrischen Schlag gibt.

Den 20 December.

Und boch ift bas alles mehr Muhe und Sorge als Genus. Die Wiedergebnut, die mich von innen heraus umarbeitet, wirkt immer fort. Ich bachte wohl hier was rechts zu lernen; daß ich aber so weit in die Schule zurud gehen, daß ich so viel ver-

ternen, ja durchans umternen mußte, bachte ich nicht. Run bin ich aber einmal überzeugt, und habe mich gang hingegeben, und je mehr ich mich felbit verlaugnen ming, besto mehr freut es mich. 3ch bin wie ein Bammeifter ber einen Thurm aufführen wollte, und ein schlechtes Fundament gelegt batte; er wird es noch bei Beiten gewahr, mit bricht gern wieder ab, was er ichon ans der Erde gebracht bat, feinen Grundrig fucht er zu erweitern. ju veredeln, fich feines Grundes mehr ju verfichern, und freut fich fcon im voraus der gemiffern Festig= feit des kunftigen Banes. Bebe ber Simmel, bag bei meiner Rucktehr anch die moratischen Folgen au mir gn fublen fenn mochten, die mir bas Leben in einer weitern Belt gebracht hat. Ja es ift zugleich mit dem Runftinn ber fittliche, welcher große Erneuerung leibet.

Doctor Munter ift hier, von seiner Reise nach Sicilien zurückehrend, ein energischer heftiger Mann, seine Zwecke kenne ich nicht. Er wird im Man zu ench kommen, und manchertei zu erzählen wissen. Er reis'te zwen Jahr in Italien. Mit ben Italianern ist er unzufrieden, welche die bedeutenden Empfehlungeschreiben, die er mitgebracht, und die ihm manches Urchiv, manche geheime Bibliothekerbsfruen sollten, nicht genugsam respectirt, so daß er nicht völlig zu seinen Wunschen gesangt.

Schone Mungen hat er gefammelt, und befint, wie er mir fagte, ein Manuscript, weldes bie

Munzwissenschaft auf scharfe Kennzeichen, wie die Linne'schen sind, zurücksuhrt. Gerber erkundigt sich wohl mehr barum, vielleicht wird eine Abschrift erlaubt. So etwas zu machen ift möglich, gut wenn es gemacht ift, und wir mussen boch auch, fruh ober spat, in dieses Fach ernstlicher binein.

Den 25 December.

Ich fange nun fcon an die besten Sachen zum zwertenmal zu feben, wo denn das erste Staunen sich in ein Mitteben und reineres Gefühl des Werthes der Sache aufibi't. Um den hochsten Begriff deffen was die Meuschen geleistet haben in sich aufzunehmen, muß die Seele erft zur vollkommenen Freibeit gelangen.

Der Marmor ift ein settsames Material, best wegen ift Apoll von Belvedere im Urbifde so grangentos erfreulich, denn der hochste Hauch des lebendigen, junglingsfreien, ewig jungen Wesens, verschwindet gleich im besten Opps-Albgus.

Gegen uns über im Palast Rondanini fteht eine Medusenmaste, wo, in einer hohen nud schonen Gesichtsform, über Lebensgröße, das angstiche Starren des Todes unsäglich trefflich ausgedrückt ift. Ich besige schon einen guten Abgus, aber der Janber des Marmors ist nicht übrig geblieben. Das edle Salbdurchsichtige des gelbtichen,

ber Fleischfarbe sich nahernden Steins, ift verichmunden. Der Gopt fieht immer bagegen Preidenhaft und tobt.

Und doch, was für eine Freude bringt es, zu einem Gopsgießer hineinzutreten, wo man die herritichen Glieder der Statuen einzeln aus der Form hervorgehen sieht, und dadurch ganz neue Unsichten der Gestalten gewinnt. Alsdann erblickt man neben einzuder, was sich in Rom zerstreut befindet, welches zur Vergleichung unschäftbar dieulich ist. Ich babe mich nicht enthalten können den kolossalen Ropf eines Inpiters anzuschaffen. Er steht meinem Bette gegenüber wohl belenchtet, damit ich sogleich meine Morgenandacht au ihn richten kann, und der uns, bei aller seiner Großheit und Wurde, das luftigste Geschichten veranlaßt hat.

Unserer alten Wirthin schleicht gewöhntich, wenn nie das Bett zu machen hereinkommt, ihre bertraute Kape nach. Ich saß im großen Saale und hörte die Fran drinne ihr Geschäft treiben. Unseinmal, sehr eilig und heftig, gegen ihre Gewohnheit, öffnet sie Thure, und ruft mich eilig zu kommen, und ein Wunder zu sehen. Auf meine Frage: was es sen, erwiederte sie, die Kape bete Gott Bater an. Sie habe diesem Thiere wohl längst angemerkt, daß es Verstand habe wie ein Christ, dieses aber sen doch ein großes Wunder. Ich eilte mit eigenen Augen zu sehen, und es war wirklich wunderbar genng. Die Buste steht aus

einem hohen Finse, und der Körper ist weit unter der Brust abgeschnitten, so daß also der Kopf in die Höhe ragt. Nun war die Kape auf den Tisch gesprungen, hatte ihre Pfoten dem Gott auf die Brust gelegt, und reichte mit ihrer Schuauze, indem sie die Glieder möglichst ausdehute, gerade die an den heiligen Bart, den sie mit der größten Bierlichteit beleckte, und sich weder durch die Juterjection der Wirthin, noch durch meine Dazwischenkunst im mindesten stören ließ. Der guten Fran ließ ich ihre Verwundrung, erklärte mir aber diese setzschade Thier wohl das Fett möchte gespürt haben, das sich aus der Form in die Vertiefungen des Bartes gesenkt, und dort verhalten hatte.

Den 29 December 1786.

Von Tischbein nuß ich noch rieles erzählen und ruhmen, wie ganz original Deutsch er sich aus sich selbst herausbildete, sodann aber dankbar melden, daß er die Zeit seines zweyten Aufenthalts in Rom über für mich gar freundschaftlich gesorgt hat, indem er mir eine Reihe Copien, nach den besten Meistern, fertigen ließ, einige in schwarzer Kreide, andere in Sepia und Aquarell, die erst in Deutschland, wo man von den Originalen entsern ist, an Werth gewinnen und mich an das Beste erinnern werden.

Auf feiner Kunftlerlaufbahn, ba er sich erst zum Portrait bestimmte, kam Tischbein mit bedeutenden Mannern, befonders auch zu Burich in Berührung, und hatt' an ihnen sein Gefühl gestärkt und seine Einsicht erweitert.

Den zwenten Theil ber zerstreuten Blatter brachte ich mit hieher, und war doppelt willsommen. Wie gut dieß Buchlein auch bei wiederholtem Lesen wirft, sollte wohl Herder zu seiner Belohuung recht umständlich erfahren. Tischein wollte gar nicht begreifen, wie man so etwas habe schreiben können ohne in Italien gewesen zu seyn.

Den 29 December.

In diesem Kunstlerwesen lebt man wie in einem Spiegelzimmer, wo man auch wider Willen sich selbst und andere oft wiederholt sieht. Ich bemerkte wohl, daß Tischbein mich ofters ausmerksam betrachtete, und nun zeigt sich's, daß er mein Portrait zu mahlen gedenkt. Sein Entwurf ist sertig, er hat die Leinwand schon aufgespannt. Ich soll in Lebenszehalt, in freier Luft auf einen weißen Mantel gebullt, in freier Luft auf einem umgestürzten Delisten sienen, vorgestellt werden, die tief im Hintergrunde liegenden Nuinen der Eanpagna di Roma überschauend. Es gibt ein schones Bild, nur zu aroß für unser nordischen Wohnnaen. Ich werde

wehl wieder bort unterfriechen, bas Portrait aber wird feinen Plag finden.

Den 29 December.

Wie viel Versuche man übrigens macht, mich aus meiner Dunkelheit berauszuziehen, wie die Poeten mir schon ihre Sachen vorlesen, oder vorlesen lassen, wie es unr von mir abhinge eine Rolle zu spielen, irrt mich nicht, und ist mir unterhaltend genng, da ich schon abgepaßt habe, wo es in Rom hinans will. Denn die vielen kleinen Eirkel zu den Füßen der Herrscherin der Welt denten bie und da auf etwas Kleinstädtisches.

Ja, es ist bier wie allenthalben, und was mit mir und durch mich geschehen könnte, macht mir schon Langeweile ebe es geschieht. Man muß sich zu einer Parten schlagen, ihre Leidenschaften und Cabalen versechten helsen, Kunstler und Dilettanten loben, Mitwerber verkleinern, sich von Grosken und Reichen alles gefalten lassen. Diese sämmtliche Litanen, um derentwillen man ans der Welt lausen möchte, sollte ich hier mitbeten und gang ohne Zwect?

Rein, ich gebe nicht tiefer, als unr um bas auch 3n fennen, und bann auch von biefer Seite 3n Hause gufrieden zu fenn, und mir und andern alle Luft in bie liebe weite Welt zu benehmen. 3ch will Rom

feben, bas bestebende, nicht das mit jedem Tahrgebut vorübergebende. Satte ich Beit, ich wollte fie beffer anwenden. Besonders lief't fich Geschichte von hierans gang anders als an jedem Orte ber Belt. Anderwarts lief't man von angen binein. bier glaubt man von innen binans gn lefen, ce la= gert fich alles um uns ber, und geht wieder ans von und. Und bas gilt nicht allein von ber Romi= iden Geschichte, sondern von der gangen Weltgeichichte. Rann ich doch von hierans die Eroberer bis an die Befer, und bis an ben Enphrat begleiten, oder wenn ich ein Manlaffe fenn will, die que rudtebrenden Trimmphatoren in der beiligen Strafe erwarten, indeffen babe ich mich von Korn = und Geldfrenden genahrt, und nehme behaglich Theil an aller Diefer Berrlichkeit.

Den 2 Januar 1787.

Man mag zu Gunsten einer schriftlichen und mundlichen Ueberlieserung sagen was man will, in den wenigsten Fallen ist sie hinreichend, denn den eigentlichen Charafter irgend eines Wesens kann sie doch nicht mittheilen, selbst nicht in geistigen Dingen. Hat man aber erst einen sichern Blick gethan, dann mag man gerne lesen und horen, dem das schließt sich an an den lebendigen Gindruck; nun kann man denken und beurtbeilen.

Ihr habt mich oft ausgespottet und zurückziehen wollen, wenn ich Steine, Krauter und Thiere mit besonderer Neigung, aus gewissen entschiedenen Gesichtspuncten betrachtete: nun richte ich meine Auswerksamkeit auf den Banmeister, Bildhauer und Mahler, und werbe mich auch hier finden fernen.

Den 6 Januar.

Eben komme ich von Moris, bessen geheilter Urm heute ausgebunden worden. Es steht und geht recht gut. Was ich diese vierzig Tage bei diesem Leidenden als Warter, Beichtvater und Bertrauter, als Finanzminister und geheimer Secretar ersahren und gelernt, mag und in der Folge zu Gute kommen. Die fatalsten Leiden und die edelsten Genüsse gingen diese Zeit her immer einander zur Seite.

In meiner Erquickung habe ich gestern einen Ansguß bes kolossalen Junokopses, wovon bas Original in ber Billa Ludovist steht, in ben Saal gestellt. Es war dieses meine erste Liebschaft in Rom und nun besis' ich sie. Keine Worte geben eine Ahnung bavon. Es ist wie ein Gesang Homers.

Ich habe aber auch, fur die Butunft, die Rabe einer fo guten Gefellschaft wohl verdient, benn ich fann nun vermetben, daß Iphigenia endlich fertig

geworben ist, b. h. daß sie in zwen ziemlich gleichlantenden Eremplaren vor mir auf dem Tische liegt, wovon das eine nächstens zu euch wandern soll. Nehmt es freundlich auf, denn freitich steht nicht auf dem Papiere was ich gesollt, wohl aber kann man errathen was ich gewollt habe.

Ihr beklagtet ench schon einigemal über bunkle Stellen meiner Briefe, die auf einen Druck hindenten, ben ich unter ben herrlichsten Erscheinungen erleibe. Hieran hatte biese Griechische Reisegefahrtin nicht geringen Antheil, die mich zur Thatigkeit nothigte, wenn ich batte schauen sollen.

Ich erinnerte mich jenes trefflichen Freundes, der sich auf eine große Reise eingerichtet hatte, die man wohl eine Entdeckungsreise hatte nennen konnen. Nachdem er einige Jahre darauf studirt und benomister, fiel es ihm zulest noch ein, die Tocheter eines angesehenen Hauses zu entführen, weil er bachte es ging' in Einem bin.

Eben so frevelhaft entschloß ich mich Iphigenien nach Carlebad mitzunehmen. Un welchem Orte ich mich besondere mit ihr unterhalten, will ich furzlich auszeichnen.

Alls ich ben Brenner verließ, nahm ich sie ans bem größten Pafet und steckte sie zu mir. Um Garda-See, als ber gewaltige Mittagswind die Wellen ans Ufer trieb, wo ich wenigstens so allein war, als meine Helbin am Gestade von Zauris, zog ich die ersten Linien ber neuen Bearbeitung, die

ich in Berona, Bicenz, Padna, am fleißigsten aber in Benedig fortsette. Sodann aber gerieth die Arbeit in Stocken, ja ich ward auf eine neue Erstindung geführt, nämtich Iphigenia auf Delphi zu schreiben, welches ich anch sogleich gethan hätte, wenn nicht die Zerstrenung und ein Pflichtsgefühl gegen das ältere Stuck nich abgehalten hätte.

In Rom aber ging die Arbeit in geziemender Stetigkeit fort. Abends beim Schlafengeben bereitete ich mich aufs morgende Pensum, welches denn sogleich beim Erwachen angegriffen wurde. Mein Berfahren dabei war ganz einfach: ich schrieb das Stück ruhig ab, und ließ es Zeile vor Zeile, Period vor Period, regelmäßig erklingen. Was darans entstanden ist werdet ihr benrechellen. Ich habe dabei mehr gelernt als gethan. Mit dem Stücke selbst erfolgen noch einige Benerkungen.

Den 6 Januar.

Daß ich and einnal wieder von firchlichen Dingen rede, so will ich erzählen, daß wir die Christinacht bernuschwärmten und die Kirchen besuchten, wo Junctionen gehalten werden. Gine besondere ift sehr besucht, deren Orgel und Musse überhaupt so eingerichtet ist, daß zu einer Pastoral-Musse nichts an Klängen abgeht, weder die Schalmeren

ber hirten, noch bas Britfchern ber Boget, noch bas Bladen ber Schafe.

Um ersten Sbriftseste sah ich ben Papst und die ganze Klerisen in der Peterskirche, da er zum Theil vor dem Thron, zum Theil vom Thron herab das Hochamt hielt. Es ist ein einziges Schauspiel in seiner Art, prächtig und würdig genng, ich bin aber im protestantischen Diogenismus so alt geworden, daß mir diese Herrsichkeit mehr nimmt als gibt; ich möchte auch, wie mein frommer Vorsahre, zu diesen geistlichen Weltüberwindern sagen: verdeckt mir doch nicht die Sonne höherer Kunst und reiner Menscheit.

Hente, als am Drey-Königs-Feste, habe ich bie Deffe nach Griechischem Ritus vortragen sehen und boren. Die Ceremonien scheinen mir stattlicher, strenger, nachdenklicher und boch popularer als die Lateinischen.

Auch ba hab' ich wieder gefühlt, daß ich für alles zu alt bin nur fürs Wahre nicht. Ihre Ceremonien und Opern, ihre Umgänge und Ballete,
es fließt alles wie Wasser von einem Wachetuchmantel an mir hernnter. Gine Wirkung der Natur hingegen, wie der Sonnenuntergang von Villa Madama gesehen, ein Werk der Kunft, wie die viel verehrte Inne, machen tiesen und belebenden Eindruck.

Nun graut mir schon vor dem Theaterwesen. Die nachste Woche werden sieben Buhnen eröffnet. Aufossi ist selbst bier und gibt Alexander in Indien; auch wird ein Enrus gegeben, und die Eroberung von Troja als Ballet. Das mare was fur bie Kinder.

Den 10 Januar.

Hier folgt benn also bas Schmerzenskind, benn biefes Beiwort verdient Iphigenia, ans mehr als Ginem Sinne. Bei Gelegenheit daß ich sie unsern Kunftern vorlas, strich ich verschiedene Beilen au, von benen ich einige nach meiner Ueberzeugung verbessert, die andern aber stehen lasse, ob vielleicht Gerber ein paar Federzüge hineinthun will. Ich babe mich daran gang stumpf gearbeitet.

Denn warmn ich die Prosa seit mehreren Jahren bei meinen Arbeiten vorzog, daran war doch eigentlich schuld, daß unsere Prosodie in der größten Unsücherheit schwebt, wie denn meine einsichtigen, gesehrten, mitarbeitenden Freunde die Entscheidung mancher Fragen dem Gesubt, dem Geschmack anheim gaben, wodurch man denn doch aller Richtschnur ermangelte.

Iphigenia in Jamben zu übersegen hatte ich nie gewagt, ware mir in Morigens Prosodie nicht ein Leitstern erschienen. Der Umgang mit dem Verfasser, besonders während seines Krankenlagers, hat mich noch mehr darüber aufgeklart, und ich erfuche die Frennde, darüber mit Wohlwollen nachzubenken.

Es ist auffallend baß wir in unserer Sprache nur wenige Sylben finden, die entschieden kurz oder lang sind. Mit den andern verfährt man nach Geschmack, oder Willtur. Nun hat Moris ausgektügelt, daß es eine gewisse Rangordnung der Sylben gebe, und daß die dem Sinne nach bedeutendere, gegen eine wenig bedeutendere lang sen, und jene kurz mache, dagegen aber auch wieder kurz werden könne, wenn sie in die Nähe von einer andern geräth, welche mehr Geistesgewicht hat. Hier ist denn boch ein Unhalten, und wenn auch damit nicht alles gethan wäre, so hat man boch indessen einen Leitsaden an dem man sich hinschlingen kann. Ich hab eise Maxime öfters zu Rathe gezogen und sie mit meiner Empfindung übereinstimmend getroffen.

Da ich oben von einer Vorlesung sprach, so muß ich doch auch, wie es damit zugegangen, kurzlich erwähnen. Diese jungen Männer, an jene früheren, heftigen, vordringenden Arbeiten gewöhnt, erwarteten etwas Berlichingisches, und konnten sich in den ruhigen Gang nicht gleich sinden; doch verfehlten die ebten und reinen Stellen nicht ihre Wirkung. Tischbein, dem auch diese fast gänzliche Entaußerung der Leidenschaft kaum zu Sinne wollte, brachte ein artiges Gleichnis oder Symbol zum Borschein. Er verglich es einem Opfer, bessen kauch, von einem sansten Luftbruck niedergehalten, an der Erde hinzieht, indessen die Flamme freier nach der Hohe zu gewinnen sucht. Er zeichnete

bieß febr bubich und bedeutend. Das Blattchen lege ich bei.

Und so hat mich denn diese Alrbeit, über die ich bald binanszusommen dachte, ein völliges Vierteljahr unterhalten und aufgehalten, mich beschäftigt und gequält. Es ist nicht das exstemal, daß ich das Wichtigste nebenher thue, und wir wollen darüber nicht weiter arillistren und rechten.

Ginen hubschen geschnittenen Stein lege ich bei, ein Lowchen, dem eine Bremse vor der Rase schnurrt. Die Alten liebten diesen Gegenstand und haben ihn oft wiederholt. Ich wunsche daß ihr damit kunftig eure Briefe siegelt, damit, durch diese Kleinigkeit, eine Art von Kunft-Scho von euch zu mir berüber schalle.

## Den 13 Januar 1787.

Wie viel hatte ich jeden Tag zu fagen, und wie sehr hatt mich Anstrengung und Berstrenung ab, ein kluges Wort auf's Papier zu bringen. Dazu kommen noch die frischen Tage, wo es überall beffer ist als in den Jimmern, die ohne Ofen und Camin und nur zum Schlafen oder Misbehagen aufnehmen. Einige Vorfälle der lesten Woche darf ich jedoch nicht unberührt lassen.

Im Palafte Ginftiniani fteht eine Minerva, die meine ganze Verehrung hat. Winckelmann gedenkt ihrer kann, wenigstens nicht au der rechten Stelle, und ich fuble mich nicht wurdig genug über fie et: was zu fagen. Alls wir die Statue befahen und uns lang dabei aufhielten, ergablte und die Frau bes Euftode: es fen diefes ein ehmals heiliges Bild gemefen, und die Ingleff, welche von biefer Reli: gion fenen, pflegten es noch ju verehren, indem fie ihm die eine Sand tuften, die auch wirtlich gang weiß war, da die ubrige Statue braunlich ift. Huch feste fie bingu: eine Dame Diefer Religion fen por kurgem ba gemefen, habe fich auf Die Rnie niedergeworfen, und die Statue angebetet. Gine fo munderliche Sandlung habe fie, eine Christin, nicht ohne Lachen ansehen konnen, und fen jum Gaal hinausgelaufen um nicht loszuplaten. Da ich auch von ber Statue nicht wea wollte, fragte fie mich: ob ich etwa eine Schone hatte, die diefem Marmor abnlich fabe, daß er mid fo fehr angoge. Das gute Beib fannte nur Unbetung und Liebe, aber von der reinen Bemunberung eines herrlichen Bertes, von der bruderlichen Berehrung eines Menschengeistes konnte fie teinen Begriff haben. Wir freuten uns über bas englische Frauengimmer und gingen weg mit der Begier umgutehren, und ich werde gewiß bald wieber bingeben. Wollen meine Freunde ein naberes Bort boren; fo lefen fie was Windelmann bom hoben Styl der Brieden fagt. Leider führt er bort biefe Minerva nicht an. Wenn ich aber nicht irre, fo ift fie von jenem boben ftrengen Stol, ba

er in den schonen übergeht, die Knospe indem sie sich offnet, und nun eine Minerva deren Charafter eben dieser Uebergang so wohl ansteht!

Run von einem Schauspiel anderer Urt! Um bren Ronigstage, am Gefte des Beile bas den Beiben verfundigt worden, waren wir in der Propaganda. Dort mard in Gegenwart brener Cardinale und eines großen Unditorii erft eine Rebe gehalten, an welchem Orte Maria die dren Magos empfangen? im Stalle? oder wo fonft? dann nach verlefenen eis nigen lateinischen Gedichten ahnliches Gegenstandes traten bei drenfig Geminaristen nach und nach auf, und lafen kleine Gedichte, jeder in feiner gandes fprache: Malabarifd, Epirotifch, Zurfifch, Doldauisch, Glenisch, Persisch, Coldisch, Bebraisch, Urabifch, Sprifch, Cophtisch, Saracenisch, Urmenisch, Hobernisch, Madagascarisch, Islandisch, Boifch, Alegnptisch, Griechisch, Isaurisch, Methiopifch zc. und mehrere die ich nicht verstehen konnte. Die Gedichtchen schienen meift im Nationalsplbenmage verfaßt, mit der Nationalbeclamation vorge: tragen zu werden, denn es tamen barbarische Rhothmen und Tone hervor. Das Griechifche flang, wie ein Stern in der Racht erscheint. Das Auditorium lachte unbandig uber die fremden Stimmen, und fo ward auch dieje Borftellung gur Farce.

Run noch ein Geschichteden, wie lose man im heiligen Rom das Heilige behandelt. Der verstorbene Cardinal Albani war in einer solchen Festversammlung wie ich sie eben beschrieben. Giner ber Schuler fing in einer fremden Mundart an gegen die Cardinale gewendet: gnaja! gnaja! so daß es unfahr klang, wie canaglia! canaglia! Der Cardinal wendete sich zu seinen Mitbrudern und sagte: ber kennt une boch!

Den 15 Januar.

Wie viel that Winckelmann nicht, und wie viel ließ er uns zu wunschen übrig. Mit den Materiatien, die er sich zueignete, hatte er so geschwind gebaut um unter Dach zu kommen. Lebte er noch, und er konnte noch frisch und gesund son, so ware er der erste, der uns eine Umarbeitung seines Werks gabe. Was hatte er nicht noch beobachtet, was berichtigt, was benut, das von andern nach seinen Grundsähen gethan und beobachtet, neuerdings ausgegraben und entdeckt worden. Und dann ware der Eardinal Albani todt, dem zu Liebe er manches geschrieben und vielleicht manches verschwiegen bat.

Den 15 Januar 1787.

Und fo ift benn endlich auch Aristodem und zwar febr glucklich und mit bem größten Beifall aufgeführt. Da Abbate Monti zu ben Hausverwandten bes Nepoten gebort, und in ben oberen Standen febr geschäpt ift, so war von baber alles Gute gut hoffen. Auch sparten bie Logen ihren Beifall nicht. Das Parterre war gleich von vorn herein durch die schöne Diction des Dichters und die treffliche Recitation der Schauspieler gewonnen, und man versäumte keine Gelegenheit seine Zufriedenheit an den Lag zu legen. Die deutsche Kunfterbank zeichnete sich babei nicht wenig ans, und es war diesmal ganz am Plate, da sie überhaupt ein wenig vorlant ift.

Der Verfasser war zu Hause geblieben, voller Sorge wegen bes Gelingens bes Stucks, von Act zu Alct kamen gunftige Botschaften, welche nach und nach seine Besorglichkeit in die größte Freude verwandelten. Nun fehlt es nicht an Wiederholung der Vorstellung, und alles ist in dem besten Gleise. So kann man durch die entgegengesetesten Dinge, wenn nur jedes sein ausgesprochenes Verdienst hat, den Beisall der Menge sowohl als der Kenner erwerben.

Aber die Vorstellung war and sehr toblich, und ber Hauptacteur, der das ganze Stud ausfullt, sprach und spielte vortrefflich: man glaubte einen der alten Kaiser auftreten zu sehen. Sie hatten das Costum, das uns an den Statuen so fehr imponivt, recht gut in Theatertracht übersest, und man sah dem Schauspieler an daß er die Antisen studier statte.

Den 16 Januar.

Ein großer Annstverlust steht Rom bevor. Der König von Neapel läßt den Hercules Farnese in seine Residenz bringen. Die Kunstler trauern sammtlich, indessen werden wir bei dieser Gelegenbeit etwas sehen, was unsern Vorsahren verborgen blieb.

Gedachte Statue namtich vom Kopf bis an die Knie und sodann die unteren Füße mit dem Sockel worauf sie stehen wurde auf Farnesischem Grund und Boden gefunden, die Beine aber, vom Knie bis an die Knöchel sehlten und wurden durch Wilhelm Porta ersept. Auf diesen steht er num bis auf den heutigen Tag. Indessen waren auf Borghesischem Grund und Boden die achten alten Beine gefunden worden, die man denn auch in der Borghesischen Billa aufgestellt sah.

Gegenwartig gewinnt es Prinz Borghese über sich und verehrt diese köstlichen Reste dem König von Neapel. Die Beine des Porta werden abgenommen, die achten an die Stelle gesetzt, und man verspricht sich, ob man gleich mit jenen bisher ganz wohl zufrieden gewesen, nunmehr eine ganz neue Anschauung und mehr harmonischen Genuß.

Den 18 Januar.

Gestern als am Feste bes heiligen Antonius Abbas, machten wir uns einen lustigen Tag, es war bas schönste Wetter von ber Welt, hatte die Nacht Gis gestoren, und ber Tag war heiter und warm.

Es läßt sich bemerken, daß alle Religionen, die entweder ihren Eultus oder ihre Speculationen ausdehnten, zulest dahin gelangen mußten, daß sie auch die Thiere einigermaßen geistlicher Begünstigungen theilhaft werden ließen. Sanct Anton der Abt oder Bischof ift Patron der vierfüßigen Geschöpfe, sein Fest ein Saturnatischer Fevertag für die sonst belasteten Thiere, so wie für ihre Wärter und Lenker. Alle Herrschaften muffen heute zu Hause beieben, oder zu Fuß gehen, man versehlt niemals bedenkliche Geschichten zu erzählen, wie ungläubige Vornehme, welche ihre Kutscher an diesem Tage zu fahren genöthigt, durch große Unfälle gestraft worden.

Die Kirche liegt an einem so weitschichtigen Plas, bag er beinahe fur obe gelten konnte, heute ift er aber auf bas luftigste belebt, Pferbe und Maulthiere, beren Mahnen und Schweife mit Banbern schon, ja prächtig eingestochten zu schauen, werden vor die kleine, von der Kirche etwas abstehende Kapelle geführt, wo ein Priester, mit einem großen Webel versehen, das Weihwasser, das in Butten und Kübeln vor ihm steht, nicht schonend, auf die muntern

Geschopfe berb losspript, manchmal sogar schalkhaft um sie zu reizen. Andachtige Rutscher bringen großere ober kleinere Kerzen, die Herrschaften senden Ulmosen und Geschenke, damit die kostbaren, nüßelichen Thiere, ein Jahr über, vor allem Unfall sicher bleiben mögen. Esel und Hornvieh, ihren Besigern eben so nüßlich und werth, nehmen gleichstalls an diesem Segen ihr beschieden Theil.

Nachher ergesten wir uns an einer großen Wanberung unter einem so glücklichen himmel, umgeben von ben interessantesten Gegenständen, benen wir boch dießmal wenig Aufmerksamkeit schenkten, vielmehr Lust und Scherz in vollem Maße walten ließen.

Den 19 Januar.

So hat benn ber große Konig, beffen Ruhm bie Welt erfullte, beffen Thaten ihn sogar bes katholischen Paradieses werth machten, endlich auch bas Beitliche gesegnet, um sich mit ben herven seines Gleichen im Schattenreiche zu unterhalten. Wie gern ist man ftill, wenn man einen solchen zur Ruh' gebracht hat.

Seute machten wir uns einen guten Tag, befaben einen Theil des Capitols, den ich bisher vernachläffigt, dann sesten wir über die Tiber und tranken spanischen Wein auf einem neugelandeten Schiffe. In dieser Gegend will man Romulus und Remus gefunden haben, und so kann man, wie an einem doppelt und drenfachen Pfingstiefte zugleich vom heiligen Kunstgeiste, von der mitbesten Atmosphäre, von antiquarischen Erinnerungen, und von füßem Weine trunken werden.

Den 20 Januar.

Bas im Anfang einen frohen Genuß gewährte, wenn man es oberflächlich hinnahm, das drangt sich hernach beschwertich auf, wenn man sieht, daß ohne grundliche Kenntniß doch auch der wahre Genuß ermangelt.

Auf Anatomie bin ich so ziemlich vorbereitet, und ich habe mir die Kenntniß des menschlichen Körpers, bis auf einen gewissen Grad, nicht ohne Mühe erworben. Hier wird man durch die ewige Betrachtung der Statuen immersort, aber auf eine höhere Weise hingewiesen. Bei unserer medicinisch-chirurgischen Anatomie kommt es bloß darauf an, den Theil zu kennen, und hierzu dient auch wohl ein kummerlicher Muskel. In Rom aber wollen die Theile nichts heißen, wenn sie nicht zusteich eine edle, sichen Korm darbieten.

In dem großen Lazareth Can Spirito hat man den Kunftlern zu lieb einen fehr schönen Dustel-torper bergestalt bereitet, daß bie Schönheit besselben in Verwundrung fest. Er tonnte wirklich fur

einen geschundenen Salbgott, für einen Darivas

So pflegt man auch, nach Anteitung der Alten, das Skelett nicht als eine kunstlich zusammengereihte Knochenmaske zu studiren, vielmehr zugleich mit den Bändern, wodurch es schon Leben und Bewegung erhält.

Sage ich nun, daß wir auch Abends Perfrectiv fludiren, so zeigt es doch wohl, daß wir nicht mußig sind. Bei allem dem aber hofft man immer mehr zu thun, als wirklich geschieht.

Den 22 Januar.

Von dem Deutschen Kunstinn und dem bortigen Kunstleben kann man wohl sagen: man hort lauten, aber nicht zusammen klingen. Bedenke ich jest, was für herrliche Sachen in unserer Nachbarschaft sind, und wie wenig sie von mir genust worden, so möchte ich verzweiseln, und dann kann ich mich wieder auf den Ruckweg freuen, wenn ich hoffen kann, jene Meisterwerke zu erkennen, an denen ich nur berumtappte.

Doch auch in Rom ist zu wenig für den gesorgt, bem es Ernst ist in's Ganze zu studiren. Er muß alles aus unendlichen, obgleich überreichen Trümmern zusammenstoppeln. Freilich ist wenigen Fremben reiner Ernst, etwas rechts zu sehen und zu ler-

nen. Sie folgen ihren Grillen, ihrem Dunkel, und bas merken sich alle biejenigen wohl die mit Fremben zu thun haben. Jeder Führer hat Absüchten, jeder will irgend einen Handelsmann empfehleu, einen Kunftler begünstigen, und warum sollte er es nicht? Denn schlägt der Unerfahrne nicht das Vortrefflichste aus das man ihm anbietet?

Einen außerordentlichen Vortheil hatte es der Betrachtung bringen konnen, ja es ware ein eignes Museum entstanden, wenn die Regierung, die doch erst die Erlaubuiß geben muß, wenn ein Ulterthum ausgeführt werden soll, fest darauf bestanden hatte, daß jedesmal ein Abguß geliefert werden musse. Hatte aber auch ein Papst solch einen Gedanken gehabt, alles hatte sich widersetzt, denn man ware in wenigen Jahren erschrocken über Werth und Burde solcher ausgeführten Dinge, wozu man die Erlaubniß in einzelnen Fällen heinslich und durch allerlei Mittel zu erlangen weiß.

Den 22 Januar.

Schon früher, aber besonders bei ber Aufführung bes Aristodem, erwachte ber Patriotismus unserer Deutschen Kunster. Sie untertießen nicht gutes von meiner Iphigenia zu reben, einzelne Stellen wurden wieder verlangt, und ich fand mich zulest zu einer Wiederholung bes Ganzen genöthigt. Auch da entbeckte ich manche Stelle die mir gelenker

aus bem Munde ging, ale fie auf bem Papier ftant. Freilich ift die Poefie nicht fure Ange gemacht.

Diefer gute Ruf erscholl nun bis zu Reisenstein und Angelica, und da sollte ich benn meine Urbeit abermals produciren. Ich erbat mir einige Frist, trug aber sogleich die Fabel und den Gang des Stücks mir einiger Umständlickeit vor. Mehr als ich glaubte gewann sich diese Darstellung die Gunft gedachter Personen, auch herr Zucchi, von dem ich es am wenigsten erwartet, nahm recht freien und wohlempfundenen Untheil. Dieses klärt sich aber dadurch sehr gut auf, daß das Stück sich ser Form nähert, die man im Griechischen, Italianischen, Französischen längst gewohnt ist, und welche bemjenigen noch immer am besten zusagt, welcher sich an die Englischen Kühnheiten noch nicht gewöhnt hat.

Rom ben 25 Januar 1787.

Nun wird es mir immer schwerer von meinem Aufenthalte in Rom Rechenschaft zu geben; benn wie man die See immer tiefer findet, je weiter man hineingeht, so geht es auch mir in Betrachtung biefer Stadt.

Man kann bas Gegenwartige nicht ohne bas Bergaugene erkennen, und die Bergleichung von beiben erfordert mehr Zeit und Ruhe. Schon die Lage biefer Hauptstadt der Welt führt uns auf ihre Erbanung gurudt. Wir sehen bald, hier hat

fich tein manberndes, großes, moblgeführtes Bolf niedergelaffen, und ben Mittelpunkt eines Reichs weistich festgefent; bier bat tein machtiger Furit einen Schicklichen Ort jum Wohnste einer Colonie bestimmt. Dein, Birten und Gefindel baben fich bier zuerft eine Statte bereitet, ein paar ruftige Junglinge haben auf bem Sugel ben Grund gu Palaften der herren der Belt gelegt, an beffen Jug fie die Willfur des Ausrichters gwischen Moraft und Schilf einft hinlegte. Go find die fieben Suget Rome nicht Erhöhungen gegen bas Land bas hinter ihnen liegt, fie fint es gegen bie Tiber und gegen bas uralte Bette ber Tiber, was Campus Martins ward. Erlaubt mir bas Fruhjahr weitere Ercurnonen, so will ich die ungluckliche Lage ansführlicher schildern. Schon jest nehm' ich ben berglichsten Untheil an bem Jammergeschrei und ben Schmerzen ber Beiber von Ulba, die ihre Stadt gerftoren febn, und ben ichonen von einem klugen Unführer gewählten Plat verlaffen muffen, um an den Debeln der Tiber Theil zu nehmen, den elenden Gugel Coelins zu bewohnen und von da nach ihrem verlaffenen Paradiefe gurud gu febn. Ich tenne noch wenig von der Gegent, aber ich bin überzeugt, fein Ort der altern Bolter lag fo ichlecht als Rom. und da die Romer endlich alles verschlungen hatten. mußten fie wieder mit ihren gandhaufern binaus und an die Plate der gerftorten Stadte ruden, um ju leben und bas Leben ju genießen.

Den 25 3anuar.

Bu einer recht friedlichen Betrachtung gibt es Unfaß, wie viele Menschen hier im Stillen teben, und wie sich jeder nach seiner Weise beschäftigt. Wir sahen bei einem Geistlichen, der ohne großes angebornes Talent sein Leben der Kunst widmete, sehr interessante Copien tresslicher Gemählbe, die er in Miniatur nachgebildet hat. Sein vorzüglichistes nach dem Abendmahl des Leonhard da Vinci in Mailand. Der Moment ist genommen da Christus den Jüngern, mit denen er vergnügt und freundsichaftlich zu Tische sigt, erklärt und sagt: aber doch ist einer unter ench der mich verrath.

Man hofft einen Aupferstich entweder nach dies fer Copie oder nach andern mit denen man sich beschäftigt. Es wird bas größte Geschent senn, wenn eine treue Nachbildung im großen Publicum er-

Bor einigen Tagen besuchte ich ben Pater Jaanier, einen Frauziekaner, auf Trinita be' Monti. Er ist Frauzos von Geburt, durch mathematische Schriften bekannt, hoch in Jahren, sehr augenehm und verständig. Er kannte zu seiner Zeit die besten Männer, und hat sogar einige Monate bei Bottaire zugebracht, der ihn sehr in Uffection nahm.

Und so habe ich noch mehr gute solide Menschen feinen lernen, bergleichen sich hier ungahlige befinden, die ein praffisches Mißtrauen außeinander balt. Der Buchbaudel gibt keine Berbindung,

und die literarischen Neuigkeiten find felten frucht: bar.

Und so geziemt es dem Einsamen die Einsiedler aufzusuchen. Denn seit der Aufführung des Atristodems, zu dessen Gunsten wir uns wirklich thätig erwiesen hatten, führte man mich abermats in Bersuchung; es lag aber nur zu klar am Tage, daß es nicht um mich zu thun sep, man wollte seine Parten verstärken, mich als Justrument brauchen, und wenn ich hätte hervorgehen und mich erklären wollen, hätte ich auch als Phantom eine kurze Rolle gespielt. Nun aber, da sie sehen daß mit mir nichts anzusangen ist, lassen sie sehn, und ich wandse meinen sichern Weg fort.

Ja, meine Eristenz hat einen Ballast bekommen, ber ihr die gehörige Schwere gibt; ich fürchte mich nun nicht mehr vor ben Gespenstern, die so oft mit mir spielten. Send auch gntes Muths, ihr werdet mich oben halten und mich zu euch zurückziehen.

Den 28 Januar 1787.

3men Betrachtungen, die durch alles durchgehen, welchen sich hinzugeben man jeden Augenblick aufgefordert wird, will ich, da sie mir klar geworden, zu bezeichnen nicht verfehlen.

Buerst also wird man bei dem ungeheuern und boch nur trummerhaften Reichthum dieser Stadt, bei jedem Kunstgegenstande aufgefordert, nach der Zeit

ju fragen, die ihm das Dasenn gegeben. Durch Winckelmann sind wir dringend aufgeregt die Spochen zu sondern, den verschiedenen Styl zu erkennen, dessen sich die Volker bedienten, den sie in Folge der Zeiten nach und nach ausgebildet und zulest wieder verbildet. Hievon überzeugte sich jeder wahre Kunstfreund. Unerkennen thun wir alle die Richtigkeit und das Gewicht der Forderung.

Aber wie nun zu diefer Sinsicht gelangen! Vorgearbeitet nicht viel, der Begriff richtig und herritich aufgestellt, aber das Ginzelne im ungewissen Dunkel. Gine vieljährige entschiedene Uebung des Auges ist nothig, und man muß erst lernen, um fragen zu können. Da hilft kein Zaudern und Idgern, die Aufmerksankeit auf diesen wichtigen Punct ist nun einmal rege, und jeder, dem es ernst ist, sieht wohl ein, daß auch in diesem Felde kein Urtheil moglich ist, als wenn man es historisch entwickeln kann.

Die zwepte Betrachtung beschäftigt sich aussichtießlich mit der Kunst der Griechen und sucht zu erforschen, wie jene unvergleichtlichen Kunster verfuhren, um aus der menschlichen Gestalt den Kreis göttlicher Bildung zu entwickeln, welcher vollkommen abgeschlossen ist und worin kein Hauptcharakter so wenig als die Uebergänge und Vermittlungen sehlen. Ich habe eine Vermuthung, daß sie nach eben den Gesen versuhren, nach welchen die Natur verfährt und denen ich auf der Spur bin. Nur

ift noch etwas anders babei, bas ich nicht andju-

Den 2 Februar 1787.

Bon der Schonheit, im vollen Mondschein Rom ju burchgeben, bat man ohne es gefeben gu haben feinen Begriff. Alles Gingelne wird von den grogen Daffen des Lichts und Schattens verschlungen, und nur die großten allgemeinsten Bilder ftellen fich bem Unge bar. Geit bren Sagen haben wir bie hellften und herrlichften Rachte wohl und vollftandig genoffen. Ginen vorzüglich schonen Unblick gemabrt bas Colifeo. Es wird Rachts zugeschloffen, ein Gremit wohnt darin an einem Rirchelchen und Bettler niften in ben verfallenen Bewolben. Gic hatten auf flachem Boden ein Fener angelegt, und ein stille Luft trieb ben Rand) erft auf ber Arena bin, daß ber imtere Theil ber Ruinen bedeckt mar, und die ungehenern Manern oben druber finfter herausragten; wir ftanden am Gitter und fahen dem Phanomen gu, ber Mont ftand hoch und heiter. Rach und nach jog fich ber Rauch burch bie Banbe, Bucken und Deffnungen, ibn beleuchtete ber Mond wie einen Rebel. Der Unblid mar toftlich. Ge muß man das Pantheon, das Capitol belenchtet febn, den Borhof der Peterebirche und andere große Strafen und Plage. Und fo haben Sonne und Mond, eben wie der Menschengeift, bier ein gang anderes Gefchaft ale anderer Orten, bier, wo ihrem

Blid ungebeure und boch gebildete Maffen entgegen febn.

Den 13 Februar.

Eines Bluckefalle muß ich erwähnen, obgleich eines geringen. Doch alles Bluck, groß oder tlein, ift von Giner Urt, und immer erfreulich. Auf Erinita de' Monti wird der Grund jum neuen Obeliet gegraben, bort eben ift alles aufgeschuttetes Erdreich von Ruinen der Garten des Lucullus, Die nachher an die Raifer tamen. Mein Peruckenmacher geht frube bort vorbei und findet im Schutte ein flach Stuck gebrannten Thon mit einigen Figuren, mascht's und zeigt es uns. Ich eigne es mir gleich gu. Es ift nicht gar eine Band groß, und icheint von bem Rande einer großen Schuffel zu fenn. Es ftehn zwen Greifen an einem Opfertische, fie find von der schönsten Urbeit und freuen mich ungemein. Stunden fie auf einem geschnittenen Stein, wie gerne wurde man damit fiegeln.

Von vielen andern Sachen sammelt's sich auch um mich, und nichts Vergebliches oder Leeres, welches hier unmöglich ware; alles unterrichtend und bedeutend. Um liebsten ist mir denn aber doch, was ich in der Seele mitnehme, und was, immer wachsend, sich immer vermehren kann.

Den 15 Februar.

Bor meiner Abreise nach Neapel konnte ich einer nochmaligen Vorlesung meiner Iphigenia nicht entzgehen. Madam Angetica und Hofrath Reisenstein waren die Zuhörer, und selbst Herr Zuchi hatte darauf gedrungen, weil es der Wunsch seiner Gattin war; er arbeitete indeß an einer großen architektonischen Zeichnung, die er in Decorationsart vortressich zu machen versteht. Er war mit Eterisfau in Dalmatien, hatte sich überhaupt mit ihm affociirt, zeichnete die Figuren zu den Gebäuden und Rninen, die jener herausgab, und sernte dabei so viel Perspective und Effect, daß er sich in seinen alten Tagen auf eine wurdige Weise auf dem Papier damit veranugen kann.

Die zarte Seele Angelica nahm bas Stuck mit unglaublicher Innigkeit auf; sie versprach mir eine Beichnung baraus aufzustellen, die ich zum Andenken besigen sollte. Und nun gerade, als ich mich von Rom zu scheiden bereite, werde ich auf eine zarte Weise mit diesen wohlwollenden Personen verbunden. Es ist mir zugleich ein angenehmes und schwerzliches Gefühl, wenn ich mich überzeuge, daß man mich ungern wegläßt.

Den 16. Februar 1787.

Die gluckliche Unkunft der Iphigenia mard mir auf eine überraschende und angenehme Beife ver-

tündigt. Auf dem Wege nach der Oper brachte man mir den Brief von wohlbekannter Hand, und dießmal doppett wilkommen mit dem Löwchen gesiegelt: als vorläufiges Wahrzeichen des glücklich angelangten Vakets. Ich drängte mich in das Opernhaus und suchte mir mitten unter dem fremden Volk einen Plas unter dem großen Luster zu verschaffen. Hier fühlte ich mich nun so nah an die Meinigen gerückt, daß ich hätte aussüpfen und sie umarmen mögen. Herzlich dank ich, daß mir die unackte Untunft gemeldet worden, möget Ihr euer nächstens mit einem auten Worte des Beisalls bealeiten.

hier folgt das Berzeichniß wie die Eremplare, bie ich von Goeschen zu erwarten habe, unter die Freunde vertheilt werden sollen, denn ob es mir gleich ganz gleichgultig ift, wie das Publicum diese Sachen betrachtet, so wunscht' ich doch dadurch meinen Freunden einige Freude bereitet zu haben.

Man unternimmt nur zu viel. Dente ich an meine vier letten Bande im Gangen, so mochte mir sowindelnd werden, ich muß sie einzeln angreifen, und so wird es gebn.

Satte ich nicht besser gethan nach meinem ersten Entschluß diese Dinge fragmentarisch in die Welt zu schieden, und neue Gegenstände, an denen ich frischeren Antheil nehme, mit frischem Muth und Kraften zu unternehmen. That' ich nicht besser Iphigenia auf Delphi zu schreiben, als mich mit den Grillen des Tasso herum zu schlagen, und doch

babe ich anch bahinein ichon zu viel von meinem Gignen gelegt, als baft ich es fruchtlos aufgeben follte.

Ich habe mich auf den Vorfaal and Ramin gefest, und die Barme eines biegmal gut genahrten Feuers gibt mir frischen Muth ein neues Blatt angufangen, benn es ift boch gar gu ichen, bag man mit feinen neuften Gedanken fo weit in die Ferne reichen, ja feine nachsten Umgebungen burch Worte dorthin verfeten fann. Das Wetter ift gang berrlich, die Zage nehmen merklich zu, Lorbeeren und Buchebaume bluben, auch bie Mandelbaume. Beute fruh überraschte mich ein wundersamer Unblick, ich fah von Gerne bobe ftangenabnliche Banme, über und über von dem ichonften Biolet betleidet. Bei naberer Untersuchung mar es ber Bamm in unsern Treibhaufern unter dem Ramen Judenbaum befannt, bem Botaniker ale cercis siliquastrum. Geine violetten Schmetterlingsblumen bringt er unmittelbar aus bem Stamme bervor. Abgebolgt ben letten Winter maren Die Stangen Die ich por mir fah, and beren Rinde die wohlgebildete und gefarbte Blume zu Taufenden hervorbrach. Die Magslieben dringen wie Umeisen aus dem Boben, Eroens und Abonis erscheinen seltner, aber befto gierlicher und gierenber.

Bas wird mir nicht erst das mittägigere Land fur Freuden und Kenntnisse geben, aus denen fur mich nene Resultate bervortreten. Es ift mit na-

turliden Dingen wie mit ber Runft; es ift so viel bruber geschrieben, und jeder ber sie sieht kann sie boch wieder in neue Combination sepen.

Denke ich an Neapel, ja gar nach Sicilien, fo fallt es einem sowohl in der Erzählung als in Bilbern auf, daß in diesen Paradiesen der Welt sich jugleich die Bulkanische Holle so gewaltsam aufthur und seit Jahrtausenden die Wohnenden und Genießenden aufschreckt und irre macht.

Doch schlage ich mir die hoffnung jener viel bebentenden Aussichten gern aus dem Sinne, um vor meiner Abreise die alte Hauptstadt der Welt noch recht zu beungen.

Seit vierzehn Tagen bin ich von Morgen bis in die Nacht in Bewegung; was ich noch nicht gesehn such ich auf. Das Borzüglichste wird zum zwentennt drittenmal betrachtet, und nun ordnet sich's einigermaßen. Denn indem die Hauptgegenstände an ihre rechte Stelle kommen, so ift für viele mindere dazwischen Plat und Rann. Meine Liebschaften reinigen und entscheiden sich, und nun erst kann mein Gemuth dem Größeren und Alechtesten mit gelassen Theilmahme sich entgegen beben.

Dabei findet man denn wohl den Kunftler beneidenswerth, der durch Nachbildung und Nachahmung auf alle Weise jenen großen Intentionen sich mehr nähert, sie bester begreift als der bloß Beschauende und Denkende. Doch muß am Ende jeder thun mas er vermag, und fo fpanne ich benn alle Segel meines Beiftes auf, um Diefe Ruften ju umichiffen.

Das Kamin ist dießmal recht durchgewarmt, und die schönsten Kohlen aufgehäuft, welches bei une selten geschieht, weil nicht leicht jemand Lust und Beit hat dem Kaminfeuer ein paar Stunden Aufmerksamkeit zu widmen, und so will ich denn dieses schöne Klima benugen, um einige Bemerkungen aus meiner Schreibtafel zu retten, die schon halb verloschen sind.

Um zwepten Februar begaben wir uns in die Sigtinische Capelle zur Function, bei welcher die Kerzen geweiht werden. Ich fand mich gleich sehr unbehaglich, und zog mit den Freunden bald wieder hinaus. Denn ich dachte: das sind ja grade die Kerzen, welche seit drephundert Jahren diese herritichen Gemählbe verdüstern, und das ist ja eben der Weihrauch, der mit heiliger Unverschämtheit die einzige Kunstsonne nicht nur umwölkt, sondern von Jahr zu Jahren mehr trübe macht, und zulest gar in Finsternis versenkt.

Darauf suchten wir das Freie und kamen nach einem großen Spaziergange auf St. Onofrio, wo Taffo in einem Winkel begraben liegt. Auf der Rlosterbibliothek steht seine Buste. Das Gesicht ist von Wachs, und ich glaube gern, daß es über seinen Leichnam abgeformt sen. Nicht ganz scharf, und die und da verdorben, deutet es doch im Ganzen mehr als irgend ein anderes seiner Bildniffe

auf einen talentvollen, garten, feinen, in fich gesichtoffenen Mann.

So viel für dießmal. Jest will ich an des ehrlichen Bolkmanns zweyten Theil, der Rom euthält,
um auszuziehen, was ich noch nicht gesehn habe.
Che ich nach Neapel reise, muß die Ernte wenigftens niedergemäht senn; sie in Garben zu binden
werden auch schon gute Tage kommen.

Den 17 Februar.

Das Better ift unglaublich und unfäglich fchon, ben gangen Gebruar bis auf vier Regentage ein reiner heller himmel, gegen Mittag fast zu marm. Run fucht man bas Freie, und wenn man bisher fich nur mit Gottern und helben abgeben mochte, fo tritt die Landichaft auf einmal wieder in ihre Rechte, und man heftet fich an die Umgebungen Die der herrlichfte Zag belebt. Manchmal erinnere ich mich, wie der Runftler in Rorden den Strohbachern und verfallenen Schloffern etwas abzuge= winnen fucht, wie man fich an Bach und Bufch und gerbrockeltem Geftein herumdruckt, nun eine mable= rifche Wirtung ju erhaschen, und ich tomme mir gang munderbar vor, um fo mehr als jene Dinge nach fo langer Gewohnheit einem noch immer antleben; nun habe ich mir aber feit vierzehn Zagen einen Muth gefaßt, und bin mit fleinen Blattern hinausgegangen, burch die Tiefen und Sohen ber Billen, und habe mir, ohne viel Bestunens, kleine auffallende, wahrhaft súdliche und Romische Gegenstände entworfen, und suche mm, mit Husse des guten Glücke, ihnen Licht und Schatten zu geben. Es ist ganz eigen, daß man deutlich sehen und wissen kann, was gut und besser ist, will man sich's aber zueignen, so schwinder's gleichsam unter den Hahren, und wir greisen nicht nach dem Rechten, sondern nach dem was wir zu fassen gewohnt sind. Nur durch geregette Uebung könnte man vorwärte kommen, wo aber sollte ich Zeit und Sammlung fluden! Indesser sicht ich mich denn doch durch das leidenschaftliche, vierzehntägige Streben um vieles gebessert.

Die Kunftler belehren nich gerne, benn ich faffe geschwind. Run ift aber bas Gefaste nicht gleich geleistet, etwas schnell zu begreifen ist ja obnehin die Eigenschaft bes Geistes, aber etwas recht zu thun bazu gehört die Uebnug bes gauzen Lebens.

Und dech soll der Liebhaber, so schwach er auch nachstrebt, sich nicht absolvecken lassen. Die wenigen Linien die ich auf's Papier ziehe, oft übereilt, setten richtig, erleichtern wir jede Borstellung von sinnlichen Dingen, denn man erhebt sich ja eher zum Allgemeinen, wenn man die Gegenstände genauer und schäfer betrachtet.

Mit dem Runfter nur nuß man nich nicht vergleichen, sondern nach seiner eigenen Urt versahren; denn die Natur hat fur ihre Kinder gesorgt, der Geringste wird nicht, auch durch das Dasenn des Trefflichsten an seinem Dasenn gehindert: "ein kleiner Mann ift auch ein Mann!" und dabei wollen wir's benn bewenden laffen.

Ich habe zwennal das Meer gesehn, erst das adriatische, dann das mittelländische, nur gleichsam zum Besuch. In Neapel wollen wir bekannter werden. Es rückt alles auf einmal in mir herauf; warum nicht früher, warum nicht wohlfeiler! Wie viele tausend Sachen, manche ganz nen und von vornen hatte ich mitzutheilen.

Den 17 Rebruar 1787.

Abends nach verflungener Carnevals = Thorheit.

Ich laffe bei meiner Abreise Moripen ungern allein. Er ist auf gutem Wege, doch wie er für sich geht, so sucht er sich gleich beliebte Schlupswinfel. Ich habe ihn aufgemuntert an Herbern zu ichreiben, der Brief liegt bei, ich wünsche eine Antwort, die etwas Dienliches und Hutwort, die etwas Dienliches und Hutwort, er wäre viel weiter, wenn er von Beit zu Beit Personen gefunden hatte, sähig und liebevoll genug, ihn über seinen Zustand aufzuklären. Gegenwärtig kann er kein gesegneteres Verhältniß anknüpsen, als wenn ihm Herber erlaubt, manchmal zu schreiben. Er beschäftigt sich mit einem lobenswürdigen anti-

quarischen Unternehmen, bas wohl verdient geforbert zu werden. Freund Herder wird nicht leicht eine Muhe besser angewendet, und gute Lehre kaum in einen fruchtbarern Boden gelegt haben.

Das große Portrait, welches Tischein von mir unternommen, machl't schon aus der Leinwand heraus. Der Künstler bat sich durch einen fertigen Bildhauer ein kleines Modell von Thon machen laffen, welches gar zierlich mit einem Mantel drapirt worden. Darnach mahlt er fleißig, denn es sollte freilich vor unserer Abreise nach Neapel schon auf einen gewissen Punct gebracht sevn, und es gehört schon Beit dazu eine so große Leinwand mit Farben auch nur zu bedecken.

Den 19 Februar.

Das Wetter fahrt fort über allen Ansbruck schon zu senn; heute war ein Tag, ben ich mit Schunerzen unter ben Narren zubrachte. Mit Anbruch ber Nacht erholte ich mich auf ber Billa Medicis; Neumond ist eben vorbei, und neben ber zarten Mondischel konnte ich die ganze buntle Scheibe, fast mit bloßen Augen, durch's Perspectiv ganz beutlich sehn. Ueber ber Erde schwebt ein Dust des Tags über ben man nur aus Gemählben und Zeichnungen des Claube kennt, das Phänomen in der Natur aber nicht leicht so schön sieht als hier. Nun kommen mir Blumen aus der Erde, die ich noch nicht kenne,

und neue Bluthen von den Baumen; die Mandeln bluhen, und machen eine neue luftige Erscheinung zwischen den dunkelgrunen Eichen; der himmel ist wie ein hellblauer Tafft von der Sonne beschienen. Wie wird es erst in Neapel seyn! Wir sinden das meiste schon grun. Meine botanischen Grillen beträftigen sich an altem diesen, und ich din auf dem Wege neue schöne Verhältnisse zu entdecken, wie den Matur, solch ein Ungeheueres, das wie nichts aussieht, aus dem Einfachen das Mannichfaltigste entwickelt.

Der Besub wirft Steine und Afche aus, und bei Nacht sieht man ben Gipfel gluben. Gebe uns bie wirkenbe Natur einen Lavafluß. Nun kann ich kaum erwarten bis auch biefe großen Gegenstände mir eigen werben.

Den 21 Februar 1787.

3ch benupe die Augenblicke zwischen dem Ginpacken um noch einigest nachzuholen. Morgen gehn wir nach Neapel. 3ch freue mich auf das Neue, das unaussprechtich schon sein soll, und hoffe in jener paradiesischen Natur wieder neue Freiheit und Luft zu gewinnen, hier im ernsten Nom wieder an das Studium der Kunft zu gehen.

Das Einpacken wird mir leicht, ich thue es mit leichterem Herzen als vor einem halben Jahre, ba ich mich von allem losibilte was mir fo lieb und werth war. Ja es ift schon ein halbes Jahr, und von den vier Monaten, in Rom zugebracht, habe ich keinen Augenblick verloren, welches zwar viel heißen will, aber doch nicht zu viel gesagt ist.

Das Iphigenia angekommen, weiß ich; moge ich am Fuße bes Besund erfahren, bag ihr eine gute Aufnahme zu Theil geworben.

Mit Tischbein, der so einen herrlichen Blief in Natur als Kunst hat, diese Reise zu machen ist für mich von der größten Wichtigkeit; doch können wir, als ächte Deutsche, uns doch nicht losmachen von Borfäpen und Lussichten auf Urbeit. Das schönste Vapier ist gekauft, und wir nehmen uns vor darauf zu zeichnen, obgleich die Menge, die Schönheit und der Glanz der Gegenstände höchst wahrscheinlich unserm auten Willen Gränzen fest.

Eins habe ich über mich gewonnen, daß ich von meinen poetischen Alrbeiten nichts mitnehme als Tasso allein, zu ihm habe ich die beste Hoffnung. Buft' ich nun was ihr zu Jyhigenien sagt, so könnte mir dieß zur Leitung dienen, denn es ist doch eine ähnliche Arbeit, der Gegenstand fast noch besschränkter als jener, und will im Einzelnen noch mehr ausgearbeitet seyn; doch weiß ich noch nicht was es werden kann, das Vorhandene muß ich ganz zerstören, das hat zu lange gelegen, und weder die Versonen, noch der Plan, noch der Ton, haben mit meiner jesigen Unsicht die mindeste Verwandtschaft.

Bei'm Aufraumen fallen mir einige enrer lieben

Briefe in die Hand, und da treffe ich bei'm Durchtesen auf den Borwurf, daß ich mir in meinen Briefen widerspreche. Das kann ich zwar nicht merken,
denn was ich geschrieben habe, schicke ich gleich sort,
es ist mir aber selbst sehr wahrscheinlich, denn ich
werde von ungehenern Machten hin und wieder geworfen, und da ist es wohl naturtich daß ich nicht immer weiß wo ich stehe.

Man erzählt von einem Schiffer, der von einer fürmischen Nacht auf der See überfallen, nach Hause in steuern trachtete. Sein Shnchen, in der Finkerniß an ihn geschmiegt, fragte: Vater, was ist dem das für ein närrisches Lichtchen dort, das ich bald über uns, bald unter uns sehe? Der Vater versprach ihm die Erklärung des andern Tags, und da sand es sich, daß es die Flamme des Leuchtthurms gewesen, die einem von wisten Wogen auf und niederaeschankelten Unge bald unten bald oben erschien.

Unch ich steure auf einem leidenschaftlich bewegten Meere dem Hafen zu, und halte ich die Gluth bes Leuchtehurus nur scharf im Ange, wenn sie mir auch den Plas zu verändern scheint, so werde ich boch ausest am Ufer genesen.

Bei der Abreise fällt einem doch immer jedes frühere Scheiden und auch das kunftige lette unwillkurlich in den Sinn, und mir drangt sich, dießmal stärter als soust, dabei die Bemerkung auf, daß wir viel zu viel Voranstatten machen um zu leben, denn so kehren auch wir. Tischbein und ich, so vielen herrlichkeiten, sogar unserm wohlausgestatteten, eignen Museum den Rucken. Da stehn nun dren Junonen zur Bergleichung neben einander, und wir verlassen sie als wenn's keine ware.

Den 20 Februar. 21fcher = Mittwoch.

Run ift ber Rarrheit ein Ende. Die ungahligen Lichter geftern Abend maren noch ein toller Spectatel. Das Carnaval in Rom muß man gefehen baben, um den Bunfch rollig los ju werben, es je wieder ju feben. Bu fdreiben ift bavon gar nichte, bei einer mundlichen Darftellung mochte es allen: falls unterhaltend fenn. Was man babei unange nehm empfindet, daß bie innere Froblichteit ben Menschen fehlt, und es ihnen an Gelbe mangelt, das Bifchen Luft mas fie noch haben mogen auszulaffen. Die Großen find beonomisch und halten gurud, der Mittelmann unvermogent, bas Bolt lahm. Un den letten Tagen mar ein unglaublicher garm, aber teine Bergensfrende. Der Simmel, fo unend: lich rein und fcon, blickte fo ebel und unschuldig auf Diefe Poffen.

Da man aber boch bas Nachbitben bier nicht laffen kann, so sind zur Luft ber Kinder Masken des Carnavals und Romische eigenthumtiche Rieidungen gezeichnet, bann mit Farben angestrichen worden, ba sie benn ein fehlendes Capitel bes Orbis pictus ben lieben Kleinen ersepen mogen.

Goethe-Literatur aus dem Berlage von Rlinfhardt & Biermann, Leipzig

## Goethes Uhnen

Vreis M. 4.50

Das Buch ift bas Ergebnis langichriger archivalischer Exterien große Menge von neuen Nach ichten aber die Borfahren des Dichters und piele ihm verwan te Kamilien, wobei hier und bort recht merkwürdige Ergebnilie gezeitigt wurden.

Ule eine Teftgabe fur Goethefreunde und Romfahrer erichienen in einer eigenartigen, der Entftebung angeraften Ausstattung

Goethes Romische Elegien unter dem dem Motto entnommenen Titel: Bie wir einst so gludlich waren!

Unf echt Butten zweifarb. gedr., in Leder geb. 4 M. Prof. Julius Bogel hat bie Ferausgabe beforgt und bem Bandmen ein Nachwort angefügt.

### Boethes Leipziger Studentenjahre Bon Prof. Julius Bogel Mit farbigem Titelbitt und 80 Utb. Geb. M. 4.—, acb. M. 4.50. 3. adustich neubearbeitere Auflage.

### Wilhelm Tischbein

Ein Runfterleben bes achtzehnten Jahrhunderts Bon Frang Landsberger Mit 16 Tafeln. Dreis geb. M. 5.—, geb. M. 6.— Berlag von Klinfhardt & Biermann, Leipzig.

Die schönften Reisebegleiter nach dem Guden find bie Bande ber

## Ståtten der Kultur

berandgegeben von Dr. Georg Biermann, die Italien gewidmet find:

Band 16: Neapel, Lon Thaffilo v. Scheffer Mit gablreichen Abbildungen.

Band 17: Umbrifche Stabte. (Orvieto-Narni-Spoleto.) Bon D. v. Gerftfelbt. Mit einem Dreifarbendruck und Beichnungen von A. Hiremu, sowie gahlreichen Abbitdungen.

Band 18: Algerien. Bon G. Rubnet. Mit jablreichen Illuftrat, und Aufnahmen des Berfaffers.

Band 19: Sizilien. Bon Felig Loveng. Mit gahlreichen Illustrationen.

Bant 22: Urvino. Bon Paul Schubring. Reich illuftriert.

Band 25: Mailand. Bon Felig Lorenz. Mit gablreichen Alluftrationen.

Breis iedes Bandes eleg. farton. M. 3.-., gebunden M. 4.-., in Leber M. 5.-.

Die "Statten ber Kultur" haben sich ebensosehr durch ihr Programm wie durch Ausstattung und außere Erscheinung schnell die Sympathien ber Kunftrennbe erobern konnen.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung.

# VOLUME 2

## Goethes Italianische Reise

Reue und wohlfeile Ausgabe für Italien-Reisende

II. Band

## Goethes Italianische Reise

nach dem Original der vollståns digen Ausgabe letter Hand für Italien : Reifen de und Goethe: Freunde uns verändert neu herausgegeben.



Berlag von Klinkhardt & Biermann, Leipzig
1910



Italianische Reise.

Drud ber Spamerichen Buchbruderci in Leipzig

Ne a pe 1.

Belletri, ben 22 Februar 1787.

Bei guter Beit fint wir bier angelangt. - Schon vorgestern verfinfterte fich bas Wetter', Die fchonen Tage hatten une trube gebracht, boch beuteten einige Luftzeichen baß es fich wieder jum guten bequemen werbe, wie es benn auch eintraf. Die Bolfen trennten fich nach und nach, bier und ba erfchien ber blane Simmel, und endlich beleuchtete Die Conne unfere Bahn. Wir famen burch Albano nadhdem wir vor Gengano an dem Gingang eines Parte gehalten hatten, ben Pring Chigi, ber Befiper, auf eine wunderliche Beife balt, nicht unterhalt; beghalb auch nicht will daß fich jemand barin umsehe. hier bildet fid eine mahre Bildniß; Baume und Gestrande, Krauter und Ranten mach: fen wie fie wollen, verdorren, fturgen um, verfaulen. Das ift alles recht und nur befto beffer. Der Plat vor bem Gingang ift unfaglich fchon. Gine hohe Mauer fchließt bas Thal, eine vergitterte Pforte lagt hineinblicken, dann fleigt ber Sugel aufwarte, wo bann oben bae Schloß liegt. Es gabe bas größte Bilb, wenn es ein rechter Runftler unternahme.

Belletri liegt fehr angenehm auf einem vulcanischen Hugel, ber nur gegen Norden mit andern zusammenhängt, über drev himmelsgegenden aber ben freisten Anblick gewährt.

Butten emporitiegen.

Nun befaben wir das Cabinet des Cavaliere Borgia, welcher begünstigt durch die Verwandtsichaft mit dem Cardinal und der Propaganda, treffiche Alterthumer und sonstige Merkwürdigkeiten bier zusammenstellen komte: Alegoptische Goben, ans dem barresten Steine gebildet, kleinere Metallfauren früherer und spaterer Zeit; in der Gegend ausgegrabene aus Thon gebrannte, flach erhobene Bildwerke, durch welche veransaft man den alten Volkfern einen eignen Stol zuschweiben will.

Bon allerlei andern Ravitaten besint das Museum mancherlei. Ich mertre mir zwen Chinesische Tusche taften, wo auf den Studen des einen die gange Bucht ber Seidenwurmer, auf dem andern ber Reisban vorgestellt ift, beides hocht naiv genommen

und ausführtich gearbeitet. Das Raftchen so wie bie Sinwicklung beffelben sind ausnehment schon und burfen sich neben bem von mir schon gelobten Buch auf ber Bibliothet ber Propaganda wohl seben laffen.

Es ift freilich unverantwortlich bag man biefen Schat fo nabe bei Rom bat und benfelben nicht ofter besucht. Doch mag bie Unbequemtichkeit einer jeden Ausflicht in Diefen Gegenden und Die Gewalt des Romifchen Bauberfreifes gur Gutschuldigung bienen. Alls wir nach ber Berberge gingen, riefen und einige bor ihren Sansthuren finente Weiber an, ob wir nicht and Alterthumer gu faufen Luft batten, und ale wir une barnach febr begierig ermiefen, bolten fie alte Reffel, Fenergange, nebft anderem ichlechten Banegerathe, und wollten fich ju tobt lachen une angeführt zu baben. Alle wir mie beghalb entrufteten, brachte unfer Gubrer Die Gache wieder in's Gleiche: Denn er persicherte bag Diefer Epag bergebracht fen und bag alle Fremden benfelben Eribut entrichten mußten.

Dieß idreib' ich in einer febr übeln Gerberge und fibte in mir weber Kraft noch Behagen weiter fortzufahren. Alle bie freundlichte gute Nacht! Annti, beu 23 Februar 1787.

Schon fruh um bren Uhr waren wir auf bem Wege. Alls es tagte fanden wir uns in den Pontinischen Sumpfen, welche bein so übles Ansehn baben, als man sie in Rom gemeiniglich beschreibt. Man kann zwar ein so großes und weitläusiges Unternehmen als die beabsichtigte Anstrocknung ist auf der Durchreise nicht beurtheilen, allein es scheint mir doch, daß die Arbeiten, welche der Papst augeordnet, die gewünschten Endzwecke wenigstens zum größten Theil erreichen werden. Man denke sich ein weites Thal, das sich von Norden nach Suben mit wenigem Falle hinzieht, ostwärts gegen die Gebirge zu verhöht liegt.

Der ganzen Lange nach in gerader Linie ift die alte Bia Afppia wieder hergestellt, an der rechten Seite berselben der Hauptcanal gezogen, und das Wasser fließt darin gelind hinab, dadurch ist das Erdreich der rechten Seite nach dem Meere zu ausgetrocknet und dem Feldban überantwortet; so weit das Ange sehen kann ist es bebant oder konnte es werden wenn sich Pachter fanden, einige Flecke ausgenommen die allzutief liegen.

Die linke Seite nach bem Gebirg zu ist schon schwerer zu behandeln. Bwar geben Quercanate inter ber Chausse in ben Hauptcanat; ba jedoch ber Boden gegen bie Berge zu abfallt, so kann er

auf diese Weise nicht vom Wasser befreit werden. Man will, sagt man, einen zwepten Canal am Gebirge berführen. Große Strecken, besonders gegen Terracina, sind mit Weiben und Pappeln angeflogen.

Eine Posistation besteht aus einer bloßen langen Strobbutte. Sischbein zeichnete sie und genoß zur Belohnung dafür ein Bergnügen, das nur er völlig zu genießen weiß. Unf dem abgetrockneten Terrain hatte sich ein Schimmel losgemacht, der, sich seiner Freiheit bedienend, auf dem braumen Boden wie ein Lichtstrahl hin und wieder suhr; wirklich war es ein herrlicher Unblick, durch Tischbeins Entzücken erft recht bedeutend.

Da wo sonst der Ort Meza stant hat der Papst ein großes und schones Gebaute, als den Mittelpunkt der Flache bezeichnend, aufrichten lassen. Der Anblick besselchnend, aufrichten lassen. Der Anblick desselben vermehrt Hoffnung und Zutrauen für das gauze Unternehmen. Und so rückten wir immer fort und lebbaft unterhaltend, wohl eingedenk der Warnung daß man auf diesem Wege nicht einschlafen durfe, und freilich erinnerte und der blaue Dunst, der schon in dieser Jahreszeit in gewisser Hohe über dem Boden schwebte, an eine gefährliche Lustschicht. Desto erfreulicher und erwünschter war uns die Fessenlage von Terracina, und kaum hatten wir uns daran vergnügt, als wir das Meer gleich davor erblickten. Kurz darans sieß uns die andere Seite des Stadtberges ein Schau-

fpiel neuer Begetation feben. Indianifde Feigen trieben ibre großen, fetten Blatterforper gwijchen niedrigen grantichgrunen Mortben, unter gelbgrunen Granatbaumen und fablgrunen Olivenzweigen. 21m Bege faben wir neue, noch nie gefebene Blumen und Stranche. Narciffen und Abonis blubten auf ben Biefen. Man behalt das Meer eine Beit lang rechte; die Raltfelfen aber bleiben linte in der Rabe. Diefe find die Fortfennng ber Apenninen, welche fich von Eivoti bergieben und an's Meer anschließen, wovon fie, erft burch die Campagna bi Roma, bann burch die Frascatanischen, Albanischen, Belletrischen Bulcane und endlich burch bie Pontinischen Gunpfe getrennt wurden. Der Monte Circello, Das Borgebirg Terracina gegenüber, wo die Pontini: fchen Gumpfe fich entigen, mag gleichfalls aus gereibten Ralffelien besteben.

Wir verließen das Meer und kamen balt in die reizende Ebene von Fondi. Dieser kleine Ranm fruchtbaren und bebauten Erdreiche, von einem nicht allzurauben Gebirg umschlossen, muß jederman anlachen. Noch bangt die Mehrzahl ber Orangen an den Raumen, die Saat steht grun, durchaus Weizen; Oliven auf den Neckern, das Stadtchen im Grunde. Ein Palmbaum zeichnet sich aus und ward begrüßt. So viel für diesen Abend. Berzeihung der lausenden Feder. Ich muß schreiben ohne zu denken, damit ich nur schreibe. Der Gegenstände sind zu viel, der Ausenthalt zu schlecht

und bod) meine Begierbe augugroß einiges bem Papiere anzuvertrauen. Mit einbrechender Nacht kamen wir an, und es ist nun Zeit Rube zu suchen.

#### Ct. 2lgata, ben 24 Februar 1787.

In einer kalten Kammer unf ich Nachricht von einem schönen Tage geben. Alls wir ans Fondi beranssuhren ward es eben helle und wir wurden sogleich durch die über die Mauern hangenden Vomerauzen auf beiden Seiten des Wegs begrüßt. Die Banne bangen so voll, als man sich's nur deuten kann. Obenher ist das junge Land gelblich, unten aber und in der Mitte von dem saftigsten Grim. Mignon batte wohl Necht sich dahin zu sehnen.

Dann subren wir durch wohlgeackerte und beftellte Weizenfelder, in schieflichen Rannen mit Oliven bepflanzt. Der Wind bewegte sie und brachte die silberne Unterstäche der Blatter an's Licht, die Leste bogen sich leicht und zierlich. Es war ein graner Morgen, ein flarker Nordwind versprach alles Gewölf völlig an vertreiben.

Dann zog ber Weg im Thale bin, zwischen steinichten aber gut gebauten Neckern, bie Saat vom schönften Grun. In einigen Orten sah man gerunmige, runde, gepflasterte Plage, mit niedrigen Manerchen umgeben; bier brischt man bie

Frucht fogleich aus, ohne fie in Garben nach Saufe zu fahren. Das Thal ward schmaler, ber Weg ging bergan, Katkfelsen standen nackt an beiden Seiten. Der Sturm war beftiger hinter uns her. Es fielen Graupeln bie sehr langsam thauten.

Ginige Mauern antifer Gebaude mit negförmiger Arbeit überraschten uns. Auf der Hohe sind die Ptage felig, doch mit Dlivenbaumen bepflaugt, wo nur das geringste Erdreich sie aufnehmen konnte. Im über eine Plaine mit Oliven, sodann durch ein Stadtchen. Eingemauert fanden wir nun Altare, antife Grabsteine, Fragmente aller Art in den Gartenunfriedigungen, dann trefflich gemauerte jest aber mit Erdreich ausgefüllte Untergeschosse alter Landhauser, nunmehr von Dlivenwaltschen bewachsen. Dann erblieften wir den Besud, eine Randswolfe auf seinem Scheitel.

Molo bi Gaeta begrüßte uns abermats mit den reichzten Pomeranzenbaumen. Wir blieben eisnige Stunden. Die Bucht vor dem Stadtchen gewährt eine der schönsten Aussichten, das Meer spult bis heran. Folgt das Lusge dem rechten Ufer und erreicht es zulept das Hornende des halben Mondes, so sieht man auf einem Felsen die Festung Gaeta, in mäßiger Ferne. Das linke Horn erstrectt sich viel weiter; erst sieht man eine Reihe Gebirge, dann den Besu, dann die Inseln. Ischia liegt fast der Mitte gegenüber.

Bier fant ich am Ufer Die erften Geefterne und

Seeigel ausgespult. Gin ichones grunes Blatt, wie das feinfte Belinpapier, dann aber meremurdige Gefchiebe: am hanfigsten die gewohnlichen Raltfteine, fobann aber auch Gerpentin, Jafpis, Quarge, Riefelbreccien, Granite, Porphyre, Marmorarten, Glas von gruner und blaner Farbe. Die gulest genannten Steinarten find ichwerlich in Diefer Begend erzengt, fint mahrscheinlich Erummern alter Bebande, und fo feben wir benn, wie bie Welle por unfern Augen mit den Berrlichkeiten ber Bormelt fpielen darf. Bir verweilten gern und hatten unfere Luft an ber Natur ber Menfchen, Die fich beinahe als Bilbe betrugen. Bon Molo fich entfernend hat man immer ichone Hueficht, wenn fich auch bas Meer verliert. Der lette Blick barauf ift eine liebliche Seebucht, Die gezeichnet warb. Dun folgt gutes Fruchtfeld mit Alloen eingegannt. Bir erblickten eine Bafferleitung, Die fich bom Bebirg ber nach unkenntlichen, verworrenen Ruinen gog.

Dann folgt die Ueberfahrt über den Fluß Garigliano. Man wandert sodann durch ziemlich fruchtbare Gegenden auf ein Gebirg los. Nichts Auffalendes. Endlich der erste vulcanische Aschenhügel. Hier beginnt eine große herrliche Gegend von Bergen und Gründen, über welche zulest Schneegipfel hervorragen. Auf der nahern Hohe eine sange, wohl in die Augen fallende Stadt. In dem Thal liegt St. Agata, ein ansehnlicher Gasthof, wo ein lebhaftes Fener in einem Kamin, das als Cabinet

angelegt ift, brannte. Judeffen ift unfere Etube talt, teine Fenfter, nur Laben, und ich eile gu ichließen.

Reapel, den 25 Februar 1787.

Endich auch bier glucklich und mit guten Borbedentungen angesommen. Bon der Tageereise nur so viel: St. Ugata verließen wir mit Sommenaufgang, der Bind blies beftig hinter uns ber, und dieser Norbost bielt den ganzen Tag an. Erft Nachmittag ward er herr von den Bolken; wir litten von Kalte.

Unfer Weg ging wieder durch und über volcanisiche Hügel, wo ich nur noch wenige Kalkfelsen zu bemerken glaubte. Endlich erreichten wir die Plaine von Capna, bald darnach Capna selbst, wo wir Mittag hielten. Nachmittag that sich ein schönes, flaches Feld vor uns auf. Die Chansee geht breit zwischen grünen Weizenseldern durch, der Weizen ist wie ein Teppich und wohl spannenhoch. Pappeln sind reihenweis auf den Feldern gepflanzt, hoch ausgezweigt und Wein hinangezogen. So geht es bis Neapel hinein. Ein klarer, herrlich lockerer Boden und gut bearbeitet. Die Weinstöcke von ungewöhnlicher Stärke und Höhe, die Nanken wie Nebe von Pappel zu Pappel schwebend.

Der Besuv blieb und immer zur linken Seite, gewaltsam dampfend, und ich war ftill fur mich er-

frent, bag ich biefen mertwurdigen Gegenstand endlich auch mit Alugen fab. Der Simmel mard immer Plarer, und gulent ichien bie Conne recht beiß in nn= fere enge, rollende Bohnnng. Bei gang rein belter Atmosphare tamen wir Reapel naber; und nun fanden wir und wirflich in einem andern Lande. Die Bebande mit flachen Dachern benten auf eine andere himmelegegent, immendig mogen fie nicht febr freundlich fenn. Alles ift auf ber Strafe, fint in der Sonne fo lange fie scheinen will. Der Reapolitaner glaubt im Befit bee Paradiefee gu fenn und hat von den nordlichen gandern einen fehr tranrigen Begriff: Sempre neve, case di legno, gran ignoranza, ma danari assai. Sold ein Bild machen fie fich von unferm Buftande. Bur Erbanung fammtlicher beutschen Bolterschaften beißt biefe Charafteriftit überfent: Immer Edmee, bolgerne Banfer, große Unwiffenheit; aber Geld genng.

Neapel seibst kundigt sich frob, frei und lebhaft an, ungahlige Menschen rennen burch einander, der Konig ift auf der Jagd, die Königin guter hoffnung und so kann's nicht bester geben. Reapel. Montag ben 26 Februar.

Alla Locanda del Sgr. Moriconi al Largo del Castello. Unter tiefer eben fo heiter ale prady= tig Mingenden Aufichrift murden uns Briefe aus allen vier Theilen ber Welt nummehr auffinden. In ber Gegend des am Meere liegenden großen Caftelle erftrectt fich eine große Beitung, Die man, obgleich von allen vier Seiten mit Saufern umgeben, nicht Plas fondern Beite (largo) genannt bat, mabricheinlicherweise von ben erften Beiten ber, ba diefes noch ein unbegrangtes Gelb mar. Bier nun tritt an ber einen Seite ein großes Ecthaus berein und wir faßten Guß in einem geraumigen Gd: faale, ber einen freien und froben Ueberblick uber Die immer bewegte Glade gewahrt. Gin eiferner Balcon giebt fich außen an mehreren Genftern vorbei, felbit um die Ecfe bin. Man wurde davon nicht wegtommen, wenn der icharfe Wind nicht außerft fühlbar mare.

Der Saal ist munter becorirt, besonders aber die Decke, deren Urabesken in hundert Abtheilungen schon die Rahe von Pompeji und Hercusanum verfünden. Das ware nun alles schon und gut, aber keine Feuerstätte, kein Kamin ist zu bemerken und der Februar übt denn doch auch hier seine Rechte. Ich sehnte mich nach einiger Erwarmung.

Man brachte mir einen Drepfuß, von der Erbe bergestalt erhöht daß man bie Sande bequem bruber halten konnte. Auf demfelben war ein flaches Be-

den befestigt, dieses enthielt gang garte glühende Rohlen, gar glatt mit Afche bedeckt. Hier gilt es nun haushaltig senn, wie wir es in Rom schon geternt. Mit dem Ohr eines Schlüstels zieht man von Zeit zu Zeit die oberflächliche Asche behutsam weg, so daß von den Rohlen wieder etwas an die freie Luft gelange. Boltte man jedoch ungeduldig die Gluth auswühlten, so wurde man einen Angenblick größere Warme spuren, aber sehr bald die ganze Gluth erschöpft haben, da denn das Becken abermals, gegen Erlegung einer gewissen Summe, zu fullen wäre.

Ich befand mich nicht ganz wohl und hatte freitich mehr Bequemtichkeit gewünscht. Gine Schilfmatte diente gegen die Einflusse des Estrichs; Pelze
sind nicht gewöhnlich und ich entschloß mich eine
Schifferkntte, die wir aus Scherz mitgenommen hatten, anzuziehen, die mir gute Dienste leistete, besonders nachdem ich sie mit einem Kofferstrick um
ben Leib befestigt hatte: da ich mir benn als Mittelding zwischen Matrosen und Capuziner sehr komisch vorkommen nuste. Tischbein der von Besuchen bei Freunden zurückkehrte, kounte sich des
Lachens nicht enthalten.

Meapel, ben 27 Februar 1787.

Bestern bracht' ich ben Tag in Rube gu um eine Pleine forperliche Unbequemlichfeit erft abzumarten, beute wart geschwelgt und die Beit mit Unschauung ber berrlichften Gegenftante gugebracht. Man fage, ergable, mable was man will, bier ift mehr als alles. Die Ufer, Buchten und Bufen bes Meeres. der Befuv, die Stadt, die Borftadte, die Caftelle, Die Luftraume! - Wir fint auch noch Abende in Die Grotte des Pofilippo gegangen, da eben bie unter gebende Conne gur andern Ceite bereinschien. 3ch vergieb es allen die in Reapel von Ginnen tommen und erinnerte mich mit Rubrung meines Batere, der einen unaustofchlichen Gindruck befonders von benen Wegenstanden Die ich beut gum erstenmal fab erhalten hatte. Und wie man fagt, bag einer bem ein Gespenft erschienen nicht wieder frob wird, fo fonnte man umgefehrt von ihm fagen, daß er nie gang ungluctlich werden fonnte, weil er fich immer wieder nach Reapel bachte. 3ch bin nun nach meis ner Urt gang ftille und made nur, wenn's gar gu toll wird, große, große Ungen.

Reapel, ben 28 Februar 1787.

hente besuchten wir Philipp hadert, ben beruhmten Landichaftsmabler, ber eines besondern Bertrauens, einer vorzüglichen Gnade des Konigs und der Konigin genießt. Man hat ihm einen Flügel bes Valasts Francavilla eingerannt, ben er mit Kunftlergeschmack meubliren ließ und mit Zufriedenheit bewohnt. Es ist ein sehr bestimmter, kluger Mann, der, bei unansgeseptem Fleiß, das Leben zu genießen versteht.

Dann gingen wir an's Meer und saben allerlei Fische und wunderliche Gestalten ans ben Wellen gieben. Der Tag war herrlich, die Tramontane leidlich.

Meapel, ben 1 Dlarg.

Schon in Rom batte man meinem eigensinnigen Ginfiedlerfinne, mehr ale mir lieb war, eine gefellige Geite abgewonnen. Freitich scheint es ein munderlich Beginnen bag man in die Welt geht um allein bleiben gu wollen. Go batte ich benn auch bem Furften von Balbeck nicht widerfteben tonnen, ber mich aufe freundlichste einlud und, burch Rang und Ginfing, mir Theilnahme an manchem Guten verschaffte. Ramn waren wir in Reapel angetom= men, wo er fich fcon eine Beit lang aufhielt, als er und einladen ließ mit ibm eine Fahrt nach Pugnoti und ber anliegenden Begend zu machen. 3ch bachte bente ichon auf ben Befuv, Tifchbein aber nothigt mich gu jener Fahrt, Die, an und fur fich augenehm, bei dem ichonften Wetter, in Befellichaft eines fo vollkommenen und unterrichteten Gurften, febr viel Freude und Minen verspricht. Und baben wir schon in Rom eine schone Dame gesehen, nebft ihrem Gemahl, von dem Fursten ungertrennlich; diese soll gleichfalls von der Partie sen und man hofft alles Erfrenliche.

And bin ich dieser edlen Gesellschaft durch frühere Unterhaltung genauer bekannt. Der Fürst nämlich fragte bei unserer ersten Bekanntschaft, womit ich mich jest beschäftige, und meine Jobigenia war mir so gegenwärtig, daß ich sie einen Abend umpfändlich genng erzählen konnte. Man ging drauf ein; aber ich glandte doch zu merken daß man etwas Lebhafteres, Wilderes von mir erwartet hatte.

Albents.

Von dem bentigen Tage ware schwertich Rechenschaft zu geben. Wer bat es nicht erfahren daß die flüchtige Lesung eines Buche, das ihn unwiderstehlich fortriß, auf sein ganzes Leben den größten Einfluß hatte und schon die Wirkung entschied, zu der Wiederlesen und ernstliches Verrachten kann in der Folge mehr hinzuthun konnte. So ging es mir einst mit Sakontala und geht es uns mit bedeutenden Menschen nicht gleicher Weise? Eine Wasserfahrt die Puzzuch, leichte Landsahrten, heitere Spaziergänge durch die wundersamste Gegend von der Welt. Unterm reinsten Himmel der unssicherste Boden. Trümmern undenkbarer Wohlshäbigkeit, zerlästert und unerfreulich. Siedende

Waffer, Schwefel aushauchende Grufte, dem Pflangenleben widerstrebende Schlackenberge, kable, wiederliche Raume und dann doch zulest eine immer uppige Legetation, eingreifend wo sie nur irgend vermag, sich über alles Ertödtete erhebend um Landeen und Bache umber, ja den herrlichsten Sichwald an ben Banden eines alten Kraters behauptend.

Und so wird man zwischen Natur und Botterereignissen hin und wieder getrieben. Man wunscht
zu denken und fühlt sich dazu zu ungeschiekt. Indesien lebt der Lebendige lustig fort, woran wir es
denn auch nicht febten ließen. Gebildete Personen,
der Welt und ihrem Wesen angehörend, aber auch
durch erustes Geschiekt gewarnt, zu Betrachtungen
ausgesegt. Unbegränzter Blick über Land, Meer
und Hinnnel, zurückgerussen ibe Nähe einer siebenswürdigen jungen Dame, Hudigung anzunehmen gewohnt und geneigt.

Unter allem biefem Taumel jedoch verfehlt' ich nicht manches anzumerken. In kunftiger Redaction wird die an Ort und Stelle benupte Charte und eine flüchtige Zeichnung von Tischbein die beste Hute geben; beute ist mir nicht möglich auch nur das mindeste bingugnfügen.

Den 2 Dari.

bestieg ich den Befuv, obgleich bei trubem Better und umwolftem Gipfel. Fahrend gelangt' ich nach Refina, fodann auf einem Maulthier ben Berg swifden Weingarten binauf; nun ju Guß über Die Lava rom Jahre Gin und Siebengig, Die fcon feines aber feftes Moos auf fich erzeugt batte; bann an der Seite der Lava ber. Die Butte des Ginfiedtere blieb mir linte auf ber Bobe. Ferner ben Afchenberg binauf, welches eine faure Arbeit ift. 3men Drittheile biefes Gipfele maren mit Wolfen bedeckt. Endlich erreichten wir ben alten nun and: gefüllten Rrater, fanden die neuen Yaven von gren Monaten viergebn Zagen, ja eine fcmache von funf Tagen icon erfaltet. Bir fliegen über fie an einem erft anfgeworfenen vulcanischen Bugel binauf, er dampfte aus allen Enden. Der Ranch jog von une meg und ich wollte nach dem Rrater gebu. Bir waren ungefahr funfgig Schritte in ben Dampf binein, ale er fo fart murbe bag ich fann meine Schube feben fonnte. Das Schunpftuch vorgehalten balf nichte, ber Gubrer mar mir auch verschwunden, die Eritte auf den ausgeworfenen Lavabrocken unficher, ich fant fur gut umgufehren und mir ben gewunschten Unblick auf einen beitern Sag und verminderten Rauch gu fparen. Indeg weiß ich boch and wie ichlecht es fich in folder Altmofphare Althem bolt.

Uebrigene mar ber Berg gang fill. Beber

Flamme, noch Brausen, noch Steinwurf, wie er boch die ganze Beit ber trieb. Ich habe ihn unn recognoscier, um ihn formlich, sobald das Wetter gut werden will, zu belagern.

Die Laven die ich fand waren mir meift bekannte Gegenstände. Gin Phanomen hab' ich aber entbeckt bas mir febr merkwirdig schien und das ich naher untersuchen, nach welchem ich mich bei Kennern und Sammlern erkundigen will. Es ist eine tropfsteinförmige Bekleidung einer vulcanischen Sie, die chemals zugewolbt war, jest aber aufgeschlagen ist und ans bem alten nun ausgefüllten Krater herausragt. Dieses feite, grauliche, tropsseinsseinige Bestein schein mir durch Sublimation der alterfeinsten vollcanischen Alusdunftungen, ohne Mitwirkung von Fenchtigkeit und ohne Schmelzung, gebilder worden zu sen; es gibt zu weitern Gedanken Gelegenbeit.

hente, ben britten Marg, ift ber himmel bebectt und ein Scirocco weht; gum Posttage gutes Better.

Sehr gemischte Menschen, schone Pferde und wunderliche Fische babe ich bier übrigens ichon ge-

Bon der Lage der Stadt und ihren Herrlichkeiten, die so oft beschrieben und belobt sind, kein Wort. Vedi Napoli e poi muori! sagen sie bier. Siebe Neavel und fürb! Meapel, ben 5 Marg.

Daß tein Neapolitaner von seiner Stadt weichen will, daß ihre Dichter von der Glückseligkeit der biesigen Lage in gewaltigen Hoperbeln singen, ist ihnen nicht zu verdenken, und wenn auch noch ein paar Besiwe in der Nachbarschaft stünden. Man mag sich hier an Rom gar nicht zurück erinnern; gegen die hiesige freie Lage kommt einem die Hauptschaft der Welt im Tibergrunde wie ein altes, übelplacirtes Kloster vor.

Das Sees und Schiffwesen gewährt auch ganz neue Zustände. Die Fregatte nach Palermo ging mit reiner, starker Tramvntane gestern ab. Diese mal hat sie gewiß nicht über sechs und drenßig Stunden auf der Fahrt zugebracht. Mit welcher Sehns such sah ich den vollen Segeln nach, als das Schiff zwischen Capri und Cap Minerva durchsuhr und endelich verschwand. Wenn man jemand Geliebtes so fortsahren sähe, müßte man vor Schnsucht sterben! Zest weht der Scirocco; wenn der Wind stärker wird, werden die Wellen um den Molo lustig genug sevn.

Hente, als an einem Freitage, war die große Spazierfahrt des Adels, wo jeder feine Equipagen, besonders Pferde, producirt. Man kann unmöglich etwas Bierlicheres sehen als biese Geschöpfe hier; es ist das erstemal in meinem Leben daß mir das herz gegen sie aufgeht.

Reapel, ben 5 Mari.

Bier fchict' ich einige gedrangte Blatter ale Dachricht von dem Ginftande ben ich bier gegeben. Much ein an der Cete angeschmanchtes Couvert eures lenten Briefes, jum Bengniß daß er mit auf bem Defur gewesen. Doch muß ich euch nicht, weder im Eraume noch im Bachen, von Gefahr umgeben ericheinen; fent versichert, ba wo ich gehe ift nicht mehr Befahr ale auf ber Chauffee nach Belvebere. Die Erde ift überall bes Berrn! tann man wohl bei diefer Belegenheit fagen. 3d fuche teine Abentener aus Borwis noch Conderbarteit, aber weil ich meift flar bin und bem Begenstand bald feine Gigen: thumlichfeit abgewinne, fo fann ich mehr thun und magen als ein anderer. Rach Sicilien ift's nichts weniger als gefährlich. Bor einigen Zagen fuhr bie Fregatte nach Palermo mit gunftigem Nordoftwind ab, fie ließ Capri redite und hat gewiß den Weg in feche und drenftig Stunden guruckgelegt. Druben fieht es auch in der Birklichkeit nicht fo gefährlich aus, als man es in ber Gerne gu machen beliebt.

Vom Erdbeben spurt man jest im untern Theile von Italien gar nichte, im obern ward neutich Rimini und nahliegende Orte beschädigt. Es hat wunderliche Launen, man spricht hier davon wie von Wind und Wetter und in Thuringen von Feuersprünsten.

Mich freut daß ihr nun mit ber neuen Bearbeis

tung der Iphigenia ench befreundet; noch lieber ware mir's, wenn ench der Unterschied fühlbarer geworden ware. Ich weiß was ich daran gethan habe und darf davon reden, weil ich es noch weiter treiben könnte. Wenn es eine Freude ist das Gute zu genießen, so ist es eine größere das Besser zu empfinden und in der Kunst ist das Beste gut genug.

Deapel, den 5 Mary.

Den zwenten Fastensonntag benntten wir von Rirche ju Kirche ju mandern. Wie in Rom alles hochft ernfthaft ift, fo treibt fich bier alles luftig und wohlgemuth. Auch die Reapolitauische Dablerichnle begreift man nur gu Reapel. Bier fieht man mit Verwunderung die gange Vorderseite einer Rirche von unten bie oben gemablt, über ber Thure Christus der die Raufer und Vertaufer jum Zem= pel hinaus treibt, welche gn beiben Geiten munter und zierlich erschreckt Die Ereppen berunter purgeln. Innerhalb einer andern Rirde ift der Ramm über dem Eingang reichbaltig mit einem Frescogemablde geziert, die Vertreibung Beliodore vorftellend. Luca Giordano mußte sich freilich fpuden, um folche Flachen auszufullen. And Die Rangel ift nicht im= mer, wie anderwarte, ein Ratheder, Lehrstuhl fur eine einzelne Perfon, sondern eine Galerie, auf welcher ich einen Capusiner bin und ber schreiten und balb von bem einen balb von bem andern Ente bem Bolt feine Cunbhaftigfeit vorhalten fab. Was ware ba nicht alles gu ergablen!

Aber weber zu erzählen noch zu beschreiben ift bie herriichkeit einer Vollmondnacht wie wir sie genossen, durch die Straßen über die Pläge wandelnd, auf der Chiaja, dem unermesticken Spaziergang, sodann am Meeresufer hin und wieder. Es überwimmt einen wirklich das Gefühl von Unendlichkeit des Rannes. So zu traumen ift denn doch der Rübe werth.

Meanel, den 5 Mary 1787.

Von einem trefflichen Manne, den ich diese Tage kennen gelernt, muß ich kurzlich das Allgemeinste erwähnen. Es ift Ritter Filangieri, bekannt durch sein Bert über die Geseggebung. Er gehört zu den ehrwürdigen jungen Männern, welche das Glück der Menschen und eine töbliche Freiheit derselben im Ange behalten. An seinem Betragen kann man den Soldaten, den Ritter und Weltmann erkennen; gemildert ist jedoch dieser Angkand durch den Anderund eines zurten, sittlichen Gesühlts, welches, über die ganze Person verbreiter, ans Wort und Wesen gar anmurkig bervorlenchtet. Auch er ist seinem Könige und bessen Königreich im Herzen verbündet, wenn er auch nicht alles billigt was geschieht; aber auch er ist gedrückt durch die

Jurcht vor Joseph dem 3wenten. Das Bild eines Despoten, wenn es auch nur in der Luft schwebt, ift edlen Menschen schon fürchterlich. Er sprach mit mir ganz offen, was Neapel von jenem zu fürchten habe. Er unterhalt sich gern über Montesquien, Beccaria, auch über seine eigenen Schriften, alles in demselben Geiste des besten Wollens und einer herztichen, jugendlichen Luft das Gnte zu wirken. Er mag noch in den Drepfigen stehen.

Gar bald machte er mich mit einem alten Schriftsteller bekannt, an bessen imergründlicher Tiefe sich diese nenern Italianischen Gesegsreunde bechlich erquicken und erbauen, er heißt Johann Baptista Vico, sie ziehen ihn dem Montesquien vor. Bei einem stüchtigen Ueberblick des Buckes, das sie mir als ein Heiligthmu mittheilten, wollte mir scheinen, bier seven Sibrilinische Vorahnungen des Guten und Rechten das einst kommen soll oder sollte, gegründet auf erinste Betrachtungen des Ueberlieserten und des Lebens. Es ist gar schön wenn ein Lott solch einen Aeltervater besist; den Deutschen wird einst Hanann ein abnlicher Eoder werden.

Reapel, ben 6 Mara 1787.

Obgleich ungern, doch ans trener Geselligkeit, begleitete Tischbein mich hente auf den Besur. Ihm, dem bitdenden Künstler, der sich nur immer mit den schönsten Menschen- und Thiersormen besichäftigt, ja das Ungesormte selbst, Felsen und Landschaften, durch Sinn und Geschmack vermenschlicht, ihm wird eine solche furchtbare, ungestalte Unshäusung, die sich immer wieder selbst verzehrt und allem Schönbeitsgesühl den Krieg aukundigt, ganz abschentich vorkommen.

Wir fuhren auf zwen Catessen, weil wir uns als Selbstischrer burch bas Gewühl ber Stadt nicht durchzuwinden getranten. Der Fahrende schreit unausschrich: Plat, Plat, bamit Efel, Hotz oder Kehricht Tragende, entgegen rollende Calessen, lastschleppende oder frei wandelnde Menschen, Kinder und Greise sich vorsehen, andweichen, ungehindert aber ber scharfe Trab sortaesent werde.

Der Weg burch bie anfersten Vorstädte und Garten follte sichen auf etwas Plutonisches hindenten. Denn da es lange nicht geregnet, waren von dickem aschgrauem Staube die von Natur immergrunen Blatter überdeckt, alle Dacher, Gurtgesimse und was nur irgend eine Flache bot, gleichfalls übergraut, so daß nur ber herrliche blaue Himmel und die hereinscheinende machtige Sonne ein Zeugnis aab daß man unter den Lebendigen wandle.

Um Juse bes fteiten Sanges empfingen uns zwer Fuhrer, ein alterer und ein jungerer, beides tuchtige Leute. Der erfte schleppte mich, der zwerte Lischbein den Berg hinauf. Sie schleppten sage ich: denn ein solcher Fuhrer umgurtet sich mit einem ledernen Riemen, in welchen der Reisende greift und, binaufwarts gezogen, sich au einem Stabe, auf seinen eigenen Fußen, desto leichter empor bilft.

So erlangten wir die Flache über welcher fich ber Kegelberg erhebt, gegen Norden die Trummer ber Somma.

Ein Blick weitwarts über die Begend nahm wie ein beilfames Bat, alle Schmerzen ber Umftrengung und alle Mudigkeit binweg und wir umereiften nunmehr den immer qualmenden, Stein und Aliche answerfenden Regelberg. Go lange ber Ramn geftattete in geboriger Entfernung ju bleiben, mar es ein großes geifterbebendes Schanfpiel. Erft ein gewaltsamer Donner, ber and bem tiefften Schlunde bervortonte, fodann Steine, großere und fleinere, gu Zanfenden in Die Luft geschlendert, von Alichenwolfen eingehullt. Der großte Theil fiel in den Schlund gurud. Die andern nach ber Geite gu getriebenen Brocken, auf die Ungenfeite bes Regels niederfallend, machten ein wunderbares Beraufch: erft plumpten die schwereren und bupften mit bumpfem Beton an die Regelfeite binab, Die geringeren Plapperten binterdrein und gulent riefelte die Ufche nieder. Diefes alles geschah in regelmäßigen Danfen, die wir durch ein rubiges Babten febr wohl abmeffen konnten.

Bwifchen der Somma und bem Regelberge ward aber der Raum enge genng, schon fielen mehrere Steine um und ber und machten den Umgang unerfreulich. Tischbein fühlte fich nunmehr auf bem Berge noch verdrießlicher, da dieses Ungethum, nicht zufrieden haßlich zu sepn, auch noch gefährlich werben wollte.

Die aber burchans eine gegenwartige Gefahr etwas Reizendes hat und den Widerspruchsgeist im Menschen auffordert ihr zu tropen, so bedachte ich, daß es möglich senn musse in der Zwischenzeit von zwen Eruptionen, den Kegelberg hinauf an den Schund zu gelangen und auch in diesem Zeitraum den Ruckweg zu gewinnen. Ich rathschlagte hieriber mit den Kuhrern, unter einem überhängenden Felsen der Somma, wo wir, in Sicherheit gelagert, und an den mitgebrachten Vorräthen erquieten. Der jüngere getraute sich das Wagestück mit mir zu bestehen, unsere Hutcher, wir stellten und bereit, die Stabe in der Hand, ich seinen Gurtel fassen, der Stabe in der Hand, ich seinen Gurtel fassen.

Noch klapperten die kleinen Steine um uns berum, noch riefelte die Afche, als ber ruftige Jungling mich schon über das glubende Gerblie binaufriß. Hier flanden wir an dem ungehenren Rachen, beffen Ranch eine leife Luft von uns ablenkte, aber jugleich bas Innere bes Schlundes verhullte, ber ringenm aus taufend Rigen bampfte. Durch einen 3mifchenraum bes Qualmes erblicfte man bie und da geborftene Felsenwande. Der Unblick mar weber unterrichtent noch erfrenlich, aber eben begwegen weil man nichts fab verweilte man um etwas berans zu feben. Das rubige Bablen mar verfaumt. wir fanden auf einem icharfen Rande por bem ungebenern Abgrund. Auf einmal erscholl ber Donner, die furchtbare Ladung flog an une vorbei, wir buckten und unwillkurlich, als wenn und bas vor den niederfturgenden Maffen gerettet batte; Die fleineren Steine flapperten ichon, und wir, obne gu bedeuten daß wir abermale eine Paufe por une batten, froh die Wefahr überftanden gu baben, tamen mit der noch riefelnden Aliche am Guge bes Regels an, Bute und Schultern genngfam eingeafchert.

Bon Tischbein auf's freundlichte empfangen, gescholten und erquiett, mußte ich nun den alteren und neueren Laven eine besondere Aufmerksamkeit widmen. Der betagte Führer wußte genau die Jahrgange zu bezeichnen. Aeltere waren schon mit Asche bedeckt und ausgeglichen, neuere, besonders die langsam gestoffenen, boten einen seltsamen Anblief: denn indem sie, fortschleichend, die auf ihrer Obersäche erstarrten Massen eine Zeit lang mit sich hinschleppen, so muß es doch begegnen daß diese von Zeit zu Zeit stocken, aber, von den Glutsstrein

ilromen noch fortbewegt, über einander geschoben, wunderbar zackig erstarrt verharren, seltsamer ale im ähnlichen Fall die über einander getriebenen Gisscholten. Unter diesem geschwolzenen wüsten Wesen sanden sich and große Bibete, welche angeichlagen, auf dem frischen Bruch einer Urgebirgsart völlig äbnlich sehen. Die Führer behaupteten es sepen alte Laven des tiessten Grundes, welche der Berg manchmal answerfe.

Auf unferer Rucktehr nach Neapel wurden mir fleine Saufer merkwurdig, einstöckig, sonderbar gebaut, ohne Fenster, die Jimmer nur durch die auf die Straße gebende Thure erleuchtet. Bon früher Tageszeit bis in die Nacht siben die Bewohner davor, da sie sich denn zulest in ihre Höhlen zurückziehen.

Die auf eine etwas verschiedene Weise am Abend immultuirende Stadt entlockte mir den Wunsch einige Zeit bier verweilen zu können, um das bewegliche Bild nach Kräften zu entwerfen. Es wird mir nicht so wohl werden. Reapel, Mittmoch ben 7 Mars 1787.

Und jo bat mir diese Boche Gischbein redlich einen großen Theil ber Runftichane von Regrel gezeigt und ausgelegt. Er, ein trefflicher Thierfenner und Beidiner, machte mid ichon fruber aufmerkfam auf einen Pferdetopf von Erg im Palait Colombrano. Wir gingen beute babin. Diefer Runftreft ftebt gerade ber Thorfabrt gegenüber, im hofe in einer Difche, über einem Brunnen, und fent in Erstannen; was ung das Saupt erft mit ben ubrigen Bliedern gu einem Bangen verbunden fur Wirkung gethan baben! Das Diert im Bangen war viel großer ale bie auf ber Marcuefirche, auch lagt bier bas Saupt, naber und einzeln befchaut, Charafter und Kraft nur beito beutlicher erkennen und bewundern. Der prachtige Stirnknochen, Die ichnanbende Dafe, Die aufmerkenden Obren, Die ftarre Dabne! ein machtig aufgeregtes, fraftiges Befchorf.

Wir kehrten uns um, eine weibliche Statue zu bemerken, die über dem Ihorwege in einer Nische stand. Sie wird fur die Nachhildung einer Tanzerin schon von Winckelmann gehalten, wie denn solche Kunfterinnen in lebendiger Bewegung auf das mannichfaltigste dassenige vorstellen was die bildenden Meister uns als erstarrte Nomphen und Göttinnen aufbewahren. Sie ist sehr teicht und schon, der Kopf war abgebrochen, ist aber gut wie-

ber aufgesett, übrigens nichte baran verfehrt, und verdiente mobl einen beffern Plat.

Mearel, ben 9 Mars.

Heute erhalte ich die liehsten Briefe vom 16 Jebenar. Schreibet nur immer fort. Ich habe meine Zwischenposten wohl bestellt und werde es auch thun wenn ich weiter geben sollte. Gar sonderbar kommt es mir vor in so großer Entfernung zu lesen, daß die Freunde nicht zusammenkommen und dech ist oft nichts natürlicher, als daß man nicht zusammen kommt, wenn man so nahe beisammen ist.

Das Werter hat sich verdunkelt, es ist im Wechseln, das Frühjahr tritt ein und wir werden Regentage haben. Noch ist der Gipfel des Besurs nicht beiter geworden seit ich droben war. Diese letzten Nächte sah man ihn manchmal flammen, jest halt er wieder june, man erwartet karkeren Ausbruch.

Die Sturme biefer Tage haben uns ein berrliches Meer gezeigt, ba ließen sich bie Wellen in ihrer wurdigen Urt und Gestalt studiren; die Natur ist doch das einzige Buch das auf allen Blattern großen Gehalt bietet. Dagegen gibt mir das Theater gar keine Frende mehr. Sie spielen bier in der Fasten geistliche Opern, die sich von den welttichen in gar nichte unterscheiden, als daß keine

Ballette zwischen ben Ucten eingeschaltet sind; übrigens aber so bunt als möglich. Im Theater Et. Earlo führen sie auf: Berstörung von Jerusalem burch Nebucadnezar. Mir ift es ein großer Guckfasten; es scheint ich bin für solche Dinge verdorben.

Heute waren wir mit dem Fürsten von Walbeck auf Capo di Monte, wo die große Sammlung von Gemählden, Münzen u. d. g. sich befindet, nicht angenehm aufgestellt, doch kostbare Sachen. Mir bestimmen und bestätigen sich nunmehr so viele Traditionsbegriffe. Was von Münzen, Gemmen, Basen einzeln wie die gestubten Eitronenbaume nach Norden kommt, sieht in Masse hier ganz andere aus, da wo diese Schäße einheimisch sind. Denn wo Werke der Kunst rar sind, gibt auch die Rarität ihnen einen Werth, bier sernt man nur das Burdige schäßen.

Sie bezahlen jest großes Geld fur die Errurischen Basen und gewiß finden sich schone und trefftiche Stude darunter. Rein Reisender der nicht etwas davon besißen wollte. Man schlägt sein Geld nicht so boch an als zu Hause, ich fürchte selbst noch verführt zu werden.

Reapel, Freitag ben 9 Mar; 1787.

Das ift bas Angenehme auf Reifen, bag auch bas Gewohnliche durch Neuheit und Ueberraschung bae Alnsehen eines Abenteners gewinnt. Alls ich von Capo di Monte guruck fam, machte ich noch einen Abendbesuch bei Filangieri, wo ich auf bem Canape neben ber Sansfran ein Franengimmer figend fand, beren leußeres mir nicht gu bem vertraulichen Betragen zu paffen ichien, bem fie fich gang ohne 3mang hingab. In einem leichten, geftreiften, seibenen Gabuchen, ben Ropf wunderlich anfgepunt, sab die kleine, niedliche Rignr einer Pupmacherin abnlich, Die, fur Die Bierde anderer forgend, ihrem eigenen Aussehen wenig Aufmertfamteit ichentt. Gie find fo gewohnt ihre Urbeit bezahlt zu seben, daß sie nicht begreifen wie sie fur fich felbst etwas gratis thun follen. Durch meinen Eintritt ließ fle fich in ihrem Plandern nicht ftoren und brachte eine Menge poffirliche Geschichten vor, welche ihr dieser Tage begegnet, ober vielmehr durch ihre Strudelenen veranlagt worden.

Die Dame vom hause wollte mir auch zum Wort verhelfen, sprach über die herrliche Lage von Capo di Monte und die Schäpe daselbst. Das muntere Weibchen dagegen sprang in die Hohe und war, auf ihren Füßen stehend, noch artiger als zuvor. Sie empfahl sich, rannte nach der Thure und sagte mir im Vorbeigeben: Filangieris kommen

biese Tage bei mich zu Tische, ich hoffe Sie anch zu sehen! Fort war sie ehe ich noch zusagen konnte. Run vernahm ich, es sen die Prinzessen \*\*\* mit dem Hause nah verwandt. Filangieris waren nicht reich und lebten in anständiger Einschränkung. So dacht' ich mir das Prinzeschen auch, da ohnehin solche hohe Titel in Neapel nicht selten sind. Ich merkte mir den Namen, Tag und Stunde und zweifelte nicht mich am rechten Orte zu gehöriger Zeit einzussinden.

Mearel, Conntag ten 11 Diar; 1787.

Da mein Anfenthalt in Neapel nicht lange dauern wird, fo nehme ich gleich die entfernteren Dunkte guerft, bas Dabere gibt fich. Mit Tifchbein fuhr ich nach Pompeji, ba wir denn alle Die berrlichen Unfichten linke und rechts neben une liegen faben, welche burch so manche landschaftliche Beichnung und wohl bekannt, nunmehr in ihrem aufammenbangenden Glanze erschienen. Dompeii fent jederman megen feiner Enge und Rleinheit in Berminderung. Schmale Strafen, obaleich grade und an der Geite mit Schrittplatten verfeben. Pleine Baufer ohne Genfter, aus ben Sofen und offenen Galerien die Bimmer unr burch die Thuren erleuchtet. Gelbit offentliche Werte, Die Bant am Thor, ber Tempel, fodann and eine Billa in ber Rahe, mehr Modell und Puppenschrant als Gebaude.

Diese Jimmer, Gange und Galerien aber aufs beiterste gemabtt, die Wandstächen einförmig, in der Mitte ein aussührliches Gemahtbe, jest meist ausgebrochen, an Kauten und Enden leichte und geschmackvolle Arabesten, aus welchen sich auch wohl niedliche Kinder- und Nomphengestalten entwickeln, wenn an einer andern Stelle aus machtigen Blumengewinden wilde und zahme Thiere hervordringen. Und so deutet der jetzige ganz wusse dien dente einer erst durch Stein und Afchenregen bedecken, dann aber durch die Ansgrabenden gepluseberten Stadt auf eine Kumst- und Bilderlinf eines ganzen Volkes, von der jeso der eifrigste Liebhaber weber Begriff, noch Gefühl, woch Bedufniß hat.

Bedenkt man die Entfernung dieses Orts vom Besur, so kann die bedeckende vulcanische Masse weder durch ein Schlendern noch durch einen Windstoß hierher getrieben sewn; man ung fich vielmehr vorstellen daß diese Steine und Alfche eine Beit lang wolkenartig in der Luft geschwebt, bis sie endlich über diesem unglicklichen Orte niedergegangen.

Wenn man sich unn biefes Ereigniß noch mehr versinnlichen will, so bente man allenfalls ein eingeschneites Bergborf. Die Raume zwischen den Gebanden, ja die zerdrückten Gebande selbst wurden ansgefüllt, allein Mauerwert mochte bier und da noch berausstehen, als früher oder später der Huggel zu Weinbergen und Garten benust wurde. So bat nun gewiß mancher Eigenthümer, auf seinem

Untheil niedergrabend, eine bedeutende Borlese gehalten. Mehrere Bimmer fand man leer und in ber Ecke bes einen einen Saufen Ufche, ber mancherlei Pleines Hausgerathe und Annstarbeiten versteckte.

Den winderlichen, balb unangenehmen Eindruck dieser immisserten Stadt wuschen wir wieder aus den Gemuthern, als wir in der Lande, zunächst des Meeres, in einem geringen Gasthof sient ein frugales Mahl verzehrten und uns an der Himmeleblane, an des Meeres Glanz und Licht ergepten, in Hoffnung, wenn dieses Fteckhen mit Weinland bedeckt sein wurde, uns bier wieder zu sehen und uns zusammen zu ergeben.

Naher an der Stadt fielen mir die kleinen Sanfer wieder auf, die als vollkommene Nachbiltungen der Pompejanischen dastehen. Wir erbaten und die Erlaubniß in eins hinein zu treten und fanden es sehr reinlich eingerichtet. Nett gestochtene Nobritühle, eine Kommode ganz vergoldet, mit binten Blumen staffirt und lackirt, so daß nach so vielen Jahrbunderten, nach ungähligen Veränderungen, diese Wegend ihren Bewohnern ähntiche Lebensart und Sitte, Neigungen und Liebhaberepen einflößt.

Reapel, Montag ben 12 Mark.

Hente schlich ich beobachtent, meiner Beise nach, burch die Stadt und notirte mir viele Punkte zu bereinstiger Schilderung berselben, davon ich leider gegenwärtig nichts mittheilen kann. Alles dentet dahin, daß ein glückliches, die ersten Bedurfniffe reichlich andietendes Land auch Menschen von glücklichem Naturell erzengt, die, ohne Kummerniss, erwarten können der morgende Lag werde bringen was der hentige gebracht und beschalb sorgenlos dahin leben. Augenblickliche Befriedigung, mäßiger Genus, vorübergehender Leiden heiteres Dulden! — Bon dem lebteren ein artiges Beispiel.

Der Morgen war kalt und fenchtlich, es hatte wenig geregnet. Ich gelangte auf einen Plat wo die großen Quadern des Pflasters reinlich gekehrt erschienen. In meiner großen Berwunderung sah ich auf diesem völlig ebenen gleichen Boden eine Anzahl zerlumpter Knaben im Kreise kauzend, die Hazahl zerlumpter Knaben im Kreise kauzend, die ich wärmten. Erst hielt ich's für eine Posse, als ich aber ihre Mienen völlig ernsthaft nub beruhigt sah, wie bei einem befriedigten Bedürsniß, so strengte ich meinen Scharssinn möglichst an, er wollte mich aber nicht begünstigen. Ich mußte daher fragen, was denn diese Alesschen zu der sonderbaren Positur verleite und sie in diesen regelmäßigen Kreis versammle?

hierauf erfuhr ich bag ein aumobnender Schmiet auf diefer Stelle eine Radichiene beiß gemacht, welches auf folgende Beife geschicht. Der eiserne Reif wird auf ben Boben gelegt und auf ihn im Rreise so viel Gichenspane gehauft, ale man nothig balt ihn bis auf ben erforderlichen Grad ju erweichen. Das entzundete Solg brennt ab, die Schiene wird ums Rad gelegt und die Alfche forgfaltig meggekehrt. Die bem Pflafter mitgetheilte Barme benugen fogleich bie fleinen Suronen und ruhren sich nicht eher von ber Stelle als bis fie ben lenten marmen Sauch ausgespaen haben. Beifriele folder Benngfamteit und aufmertfamen Benupens beffen mas fouft verloren ginge gibt es hier ungahlige. Ich finde in tiefem Bolt tie lebhafteste und geistreichste Industrie, nicht um reich zu werben, sondern um sorgenfrei zu leben.

Abende.

Danit ich ja zur bestimmten Beit hente bei dem wunderlichen Prinzesichen ware und das Haus nicht verfehlte, berief ich einen Lohnbedienten. Er brachte mich vor das Hoftbor eines großen Palastes und da ich ihr keine so prächtige Wohnung zutraute, buchstadirte ich ihm noch einnal aufs dentlichste den Ramen; er versicherte daß ich recht sen. Nun fand ich einen geräumigen Hof, einfann und still, rein-

lich und leer, von Saupt- und Seitengebanden umgeben. Banart, Die bekannte beitere Reapolitanische, fo and die Farbung. Begen mir über ein großes Portal und eine breite, gelinde Ereppe. In beiden Seiten berfelben binaufwarte, in toftbarer Livree, Bedienten gereiht, die fich, wie ich an ihnen vorbei flieg, aufs tieffte buctten. Ich fchien mir ber Gultan in Bielande Feemnabrchen und faßte mir nach beffen Beispiel ein Berg. Dun empfingen mich die hoberen Bansbedienten, bis endlich ber anstantigfte bie Thure eines großen Gaale eroffnete, ba sich benn ein Raum por mir aufthat ben ich eben fo beiter aber auch fo menschenleer fant als bas Hebrige. Beim Unfe und Abgeben erblickte ich, in einer Seitengalerie, etwa fur vierzig Perfonen, prachtig, bem Bangen gemaß eine Safel bereitet. Ein Weltgeiftlicher trat berein; ohne mich zu fragen wer ich fen, noch woher ich tomme, nahm er meine Gegenwart als bekannt an und fprach von ben allgemeinsten Dingen.

Ein paar Flügeltburen thaten sich auf, hinter einem altlichen Geren ber herein trat gleich wieder verschlossen. Der Geistliche ging auf ihn los, ich auch, wir begrüßten ihn mit wenigen, höflichen Borten, die er mit bellenden, stotternden Tonen erwiederte, so daß ich mir keine Splbe des hottentottischen Dialekts entrathseln kounte. Alls er sich an's Kaunin gestellt zog sich der Geistliche zurück und ich mit ihm. Ein stattlicher Benedictiner trat

berein, begleitet von einem jungeren Gefahrten: auch er begrußte ben Wirth, auch er murbe angebellt, worauf er fich benn ju une an's Fenfter guructjog. Die Ordenegeistlichen, besonders die eleganter gekleideten, haben in der Gefellschaft die aroften Borguge; ihre Rleidung beutet auf Demuth und Entfagung, indem fie ihnen zugleich entschiedene Burde verleiht. In ihrem Betragen tonnen fie, obne fich wegzuwerfen, unterwurfig erscheinen und bann, wenn fie wieder ftract auf ihren Guften fteben, fleidet fie eine gemiffe Gelbftgefälligfeit fogar mohl, welche man allen übrigen Standen nicht gu Bute geben ließe. Go war diefer Mann. 3ch fragte nach Moute Caffino, er lud mich babin und verfprach mir die beste Aufnahme. Indessen batte fich ber Gaal bevolkert: Officiere, Sofleute, Weltgeiftliche, ja fogar einige Capuziner maren gegenmartig. Bergebens fuchte ich nach einer Dame, und baran follte es benn auch nicht fehlen. Abermale ein paar Flügelthuren thaten sich auf und schloffen sich. Gine alte Dame war berein getreten, mohl noch alter ale ber Berr, und nun gab mir bie Begenwart ber Sausfrau Die vollige Berficherung baß ich in einem fremben Palaft, unbekannt vollig ben Bewohnern fen. Schon wurden bie Speisen aufgetragen und ich bielt mich in ber Rabe ber geiftlichen herrn, um mit ihnen in das Paradies des Tafelgimmere gu ichlupfen, ale auf einmal Filangieri mit seiner Gemahlin bireintrat, sich entschuldigend

baß er verspatet habe. Rurg barauf fprang Prin: gefichen auch in ben Gaal, fubr unter Rnigen, Bengungen, Ropfnicken an allen vorbei auf mich los. Es ift recht ichon bag Gie Wort halten! rief fic, fegen Gie fich bei Safel gu mir, Gie follen bie beften Biffen haben. Warten Gie nur! ich muß mir erft ben rechten Plat anefuchen, bann fegen Gie fich aleich an mich. Go aufgeforbert folgte ich ben verichiebenen Wintelgugen bie fie machte und wir ge= langten endlich jum Gipe, Die Benedictiner gerade gegen und über, Filangieri an meiner andern Seite. - Das Gffen ift burchaus gut, fagte fie, alles Faftenfpeifen, aber ausgefucht, bas Befte will ich Ihnen andeuten. Jest muß ich aber bie Pfaffen icheeren. Die Rerle tann ich nicht ausstehen; fie bucken unferm Saufe tagtaglich etwas ab. Bas wir haben, follten wir felbft mit Freunden vergehren! - Die Suppe war herungegeben, ber Benedictiner aß mit Unftant. - Bitte fich nicht gu geniren, Sodmurben, rief fie and, ift etwa ber Loffel gu flein? Ich will einen großern bolen laffen, Die Berren fint ein tuchtiges Manlvoll gewohnt. -Der Pater verfeste: Es fen in ihrem furftlichen Saufe alles fo vortrefflich eingerichtet, baß gang andere Bafte ale er eine vollkommenfte Bufrieden= beit empfinden murben.

Von den Pastetchen nahm sich der Pater nur Gins, sie rief ihm zu: er mochte doch ein halb Dubend nehmen! Blatterteig, wiffe er ja, ver-

bane sich teicht genng. Der verständige Mann nahm noch ein Pasterchen, fur die gnadige Attention dankend, als habe er den lasterlichen Scherz nicht vernommen. Und so mußte ihr auch bei einem derbern Bacwerk Getegenheit werden ihre Bosheit auszulassen: denn als der Pater ein Etuck anstach und es auf seinen Teller zog, rollte ein zweites nach. — Ein drittes, rief sie, herr Pater, Sie scheinen einen gnten Grund legen zu wollen! — Wenn so vortreffliche Materialien gegeben sind, hat der Bausmeister leicht arbeiten! versepte der Pater. — Und so ging es immer fort, ohne daß sie eine andere Pause gemacht hatte, als mir gewissenbaft die besten Bissen zuzutweilen.

3ch sprach inteffen mit meinem Nachbar von ben ernstesten Dingen. Ueberhanpt babe ich Filangieri nie ein gleichgultiges Wort weben beren. Er gleicht barin, wie in manchem andern, umserm Frennbe Georg Schlosser, nur baß er, als Neapolitaner und Weltmann, eine weichere Natur und einen beanemern Umgang hat.

Diese ganze Zeit war ben genftlichen herren von dem Muthwillen meiner Rachbarin feine Rube gegonut, besonders gaben ihr die zur Fastenzeit in Fteischgestalt verwandelten Fische unerschöpflichen Unlass gott: und sittenlose Bemerkungen anzubringen, besonders aber auch die Fleischestust hervorzuheben und zu billigen daß man sich wenigstens

an ber Form ergone, wenn auch bas Wefen ver-

Ich habe mir noch mehr folder Scherze gemerkt, die ich jedoch mitzutheilen nicht Muth habe. Dergleichen mag sich im Leben und ans einem schonen Munde noch ganz erträglich ansnehmen, schwarz auf weiß dagegen wollen sie mir selbst nicht mehr gefallen. Und dann hat freche Verwegenheit das Eigene, daß sie in der Gegenwart erfrent weil sie in Erstaunen sest, erzählt aber erscheint sie uns beleidigend und widerlich.

Das Defert mar aufgetragen und ich furchtete um gebe es immer fo fort; merwartet aber mandte fich meine Nachbarin gang beruhigt gu mir und fagte: den Spracufer follen die Pfaffen in Rube verichlicken, es gelingt mir boch nicht einen ju Cobe ju argern, nicht einmal baß ich ihnen ben Appetit verberben tonnte. Dun laffen Gie und ein vernunftiges Wort reben! Denn mas war bas wieder fur ein Gefprach mit Filangieri! Der gute Mann! er macht fich viel gu schaffen. Schon oft habe ich ibm gefagt: wenn ihr neue Befege macht, fo muffen wir und wieder nene Dube geben um auszusinnen, wie wir and die sunachst übertreten tonnen, bei den alten haben wir es ichon weg. Geben Gie nur einmal wie ichon Reapel ift, die Menschen leben feit so vielen Jahren sorglos und vergnügt und wenn von Beit zu Beit einmal einer gebangt wird io geht alles Uebrige feinen berrlichen Bang. Gie that mir hierans den Vorschlag ich solle nach Sorrent geben, wo sie ein großes Gut habe, ihr Haushof-meister werde mich mit den besten Fischen und dem köstlichsten Mitch-Kalbsteisch (mungana) herausfüttern. Die Bergluft und die himmlische Unssicht sollten mich von aller Philosophie curiren, dam wollte sie selbst kommen und von den sammtichen Rungeln, die ich obnehin zu früh einreißen lasse, sollte keine Spur übrig bleiben, wir wollten zusammen ein recht lustiges Leben führen.

Reapel, den 13 Dary 1787.

Auch hente schreib ich einige Worte, damit ein Brief den andern treibe. Es geht mir gut, doch seh' ich weniger als ich sollte. Der Ort inspirirt Nachlässigkeit und gemächtich Leben, indessen wird mir das Bild der Stadt nach und nach runder.

Sonntag waren wir in Pompeji. — Es ift viel Unheil in der Welt geschehen, aber wenig das den Nachkommen so viel Frende gemacht hatte. Ich weiß nicht leicht etwas Interestanteres. Die Haufer sind klein und eng, aber alle inwendig auf 8 zierlichste gemahlt. Das Stadtthor merkwurdig, mit den Grabern gleich daran. Das Grab einer Priessterin als Bank im Halbeirkel, mit steinerner Lehne, daran die Inschrift mit großen Buchstaben eingegraben. Ueber die Lehne hinaus sieht man das

Meer und die untergebende Sonne. Gin berrlicher Plat, bes ichonen Gedankens werth.

Wir fanden gite, mintere Neapolitanische Gesellschaft daselbst. Die Menschen sind durchans naturtich und leicht gesinnt. Wir aßen zu Torre dell'Unnunziata, zimächst des Meeres tafelnd. Der Tag war hochst schon, die Unssicht nach Castell a Mare und Sorrent nach und ebstich. Die Gesellschaft fühlte sich so recht an ihrem Wohnplas, einige meinten, es musse ohne den Unblief des Meeres doch gar nicht zu leben senn. Mir ist schon genug, daß ich das Bild in der Seele habe und mag nun wohl gelegentlich wieder in das Bergland zurücksehren.

Gincklicherweise ift ein sehr trener Landichaftsmabler hier, der das Gefühl der freien und reichen Umgebung seinen Blattern mittheilt. Er hat schon einiges für mich gearbeitet.

Die veinwianischen Producte hab' ich auch nun gut findirt; es wird doch alles anders wenn man es in Berbindung sieht. Eigentlich sollt' ich den Rest meines Lebens auf Beobachtung wenden, ich würde manches auffinden was die menschichen Kenntnisse vermehren durfte. Herdern bitte zu melden, daß meine botanischen Anfellärungen weiter und weiter geben; es ist immer dasselbe Princip, aber es gehörte ein Leben dazu um es durchzusühren. Vieleicht bin ich noch im Stande die Hauptlinien zu ziehen.

Mun fren' ich und auf bas Minjenn von Portici. Man fieht es fonit querft, wir werben es gulent feben. Noch weiß ich nicht wie es weiter mit mir werben wird: alles will mich auf Oftern nach Rom gurnd baben. 3ch will es gang geben laffen. 2011= gelika bat aus meiner 3pbigenie ein Bild gu mablen unternommen; ber Gebante ift febr gludlich und fie wird ibn trefflich ausführen. Den Moment ba fich Dreft in der Dabe ber Schwefter und bes Freundes wiederfindet. Das was die drei Perfouen binter einauder fprecben, bat fie in eine gleichzeitige Gruppe gebracht und jene Borte in Bebarden vermandelt. Dan fieht auch bieran wie gart fie fublt und wie fie fich gugneignen weiß, mae in ihr Fach gehort. Und es ift wirflich die Achie bee Stude.

Lebt wohl und liebt mich! Gier find mir bie Menschen alle gut, wenn sie auch nichts mit mir anzusangen wissen; Sischbein bagegen befriedigt sie bester, er mahlt ihnen Abends gleich einige Köpse in Lebensgröße vor, wobei und worüber sie sich wie Neuseelander bei Erblickung eines Kriegsschiffes gebarden. Hievon sogleich die luftige Geschichte:

Lischbein bat nantich die große Gabe Gotterund Gelden-Gestalten in Lebensgröße und drüber mit der Feder zu imreißen. Er schraffirt wenig binein und legt mit einem breiten Piusel den Schatten tuchtig an, so daß der Kopf rund und erhaben basteht. Die Beiwohnenden schanten mit Berwunderung, wie das so leicht ablief und freuten sich recht berglich darüber. Run kam es ihnen in die Finger auch so mablen zu wollen; sie saßten die Pinsel und — mablten sich Barte wechselsweise und besudelten sich die Gesichter. Ift darin nicht etwas Ursprüngliches der Menschengattung? Und es war eine gebildete Gesellschaft, in dem Kause eines Manues der selbst recht wacker zeichnet und mablt. Man macht sich von diesem Geschlecht keine Begriffe wenn man sie nicht gesehen hat.

## Caferta, Mittmoch ten 11 Darg.

Bei Sackert in seiner bochft behaglichen Wohnung, die ihm in dem alten Schlosse gegennt ift.
Das nene, freilich ein ungeheurer Palast, escurialartig, in's Biereck gebaut, mit mehreren Sofen;
königlich genug. Die Lage anßerordeutlich schon
auf der fruchtbarsten Gbeue von der Welt, und doch
erstrecken sich die Gartenanlagen bis au's Gebirge.
Da führt nun ein Ugnadner einen gauzen Strom
beran um Schloß und Gegend zu tränken, und die
gauze Wassermasse kann, auf kuntlich angelegte
Felsen geworfen, zur herrichsten Cascade gebilder
werden. Die Gartenanlagen sind schon und geboren recht in eine Gegend welche ganz Garten ist.

Das Schloß, wahrhaft toniglich, ichien mir nicht genng belebt und unfer einem bonnen bie un-

geheuern leeren Ramme nicht behagtich vorkommen. Der Konig mag ein abntiches Gefühl haben, benn es ift im Gebirge für eine Anlage geforgt, bie enger an ben Menschen fich auschließend zur Jagte und Lebenslust geeignet ift.

Caferta, Donnerstag ben 15 Dari.

Sadert wohnt im alten Schloffe gar bebaglich, es ift raumlich genng fur ibn und Gafte. Jumerfort beschäftigt mit Beidenen oder Mablen, bleibt er boch gefellig und weiß bie Menfchen an fich gu gieben, indem er einen jeden ju feinem Schuler macht. Much mich bat er gang gewonnen, indem er mit meiner Edwache Beduld bat, por allen Dingen auf Bestimuntheit ber Beidnung, fobann auf Gicherheit und Rlarbeit ber Saltung bringt. Drei Einten fteben, wenn er tufcht, immer bereit, und, indem er von binten bervorarbeitet und eine nach ber anbern braucht, fo entsteht ein Bilt man weiß nicht wober es kommt. Wenn es um fo leicht ausgufuhren mare als es ansfieht. Er fagte gu mir mit feiner gewohnlichen, bestimmten Unfrichtigkeit: Gie haben Unlage, aber Gie tonnen nichte machen. Bleiben Gie achtzehn Monat bei mir, fo follen Gie etwas bervorbringen was Ihnen und andern Frende madt. - 3ft bas nicht ein Bert über ben

man allen Dilettanten eine ewige Predigt halten follte? Was fie mir fruchtet wollen wir erleben.

Bon dem besondern Vertranen womit ihn die Konigin beehrt zeugt nicht allein daß er den Prinzesinnen praktischen Unterricht gibt, sondern vorzüglich, daß er über Kunst und was daran gränzt Abends öfters zu belehrender Unterhaltung gerufen wird. Er legt dabei Sulzers Wörterbuch zum (Brunde, worans er, nach Belieben und Ueberzenaung einen oder den andern Arrikel wählt.

Ich mußte das billigen und dabei über mich sethst lächeln. Welch ein Unterschied ist nicht zwischen einem Menschen der sich von innen aus auserbauen und einem, der auf die Welt wirken und sie zum Handgebranch belehren will! Sulzers Theorie war mir wegen ihrer falschen Grundmaxime immer verbatt und unn sah ich, daß dieses Werk noch viel mehr euthielt als die Leute branchen. Die vielen Kenntnisse die bier mitgetheilt werden, die Denkart in welcher ein so wacker Mann als Sulzer sich bernhigte, sollten die nicht für Weltleute binreichend sept ?

Mehrere vergnügte und bedeutende Stunden brachten wir bei dem Restaurator Anders zu, welcher, von Rom berufen, auch hier in dem alten Schlosse wohnt und seine Arbeiten, fur die sich der König interessirt, emsig fortsett. Bon seiner Gewandtheit alte Bilder wieder herzustellen, darf ich zu erzählen nicht anfangen, weil man zugleich die

ichwere Aufgabe und die gluckliche Lofung, wonnt nich diese eigene Sandwerkekunft beschäftigt, entwichen mußte.

Caferta, ben 16 Dar; 1787.

Die lieben Briefe vom 19 Februar kommen bente mir zur Sand und gleich foll ein Wort bagegen abgeben. Wie gerne mag ich, an bie Frennbe benkent, zur Bestummen kommen.

Reapet ift ein Paradies, jederman tebt in einer Urt von trunkener Selbstvergessenheit. Mit gebt es eben so, ich erkenne mich kaum, ich scheine mir ein ganz anderer Mensch. Gestern dacht ich: entweder du warst sonst toll, oder du bist es jest.

Die Reste bes alten Capua und was sich baran finurit bab' ich unn von bier aus auch besucht.

In dieser Gegend ternt man erst versteben was Begetation ist und warmn man den Acker bant. Der Lein ist schon nab am Blüben mid der Beizen anderthalb Spannen hoch. Um Caserta das Land völlig eben, die Alecker so gleich mid klar gearbeitet wie Gartenbeete. Alles mit Pappeln besept, an denen sich die Rebe binanfschingt, und, ungeachtet solcher Beschattung, trägt der Boden noch die vollkommenste Frucht. Wenn nim erst das Frühjahr mit Gewalt eintritt! Bieber haben wir bei schner Sonne sehr kalte Winde gebabt, das macht der Schnee in den Bergen.

In vierzehn Tagen muß sich's entscheiben ob ich nach Sicilien gebe. Noch nie bin ich so sonderbar in einem Entschluß bin und ber gebogen worden. hente kommt etwas das mir die Reise anrath, morgen ein Umstand der sie abrath. Es streiten sich zwen Geister um mich.

Im Vertranen zu den Freundinnen allein, nicht daß es die Freunde vernehmen! Ich merke wohl daß es meiner Iphigenie wundertich gegangen ift, man war die erste Form so gewohnt, man kannte die Unsdrücke die man sich bei öfterm Hören und Vesen zugeeignet hatte; nun klingt das alles anders und ich sehe wohl, daß im Grunde mir niemand für die unendlichen Bemühungen dankt. So eine Urbeit wird eigentlich nie fertig, man uns sie für fertig erklären, wenn man nach Zeit und Umständen das Mönlichste gerhau bat.

Doch das soll mich nicht abschrecken mit Tasso eine abntiche Operation vorzumehmen. Lieber wurf ich ihn in's Fener, aber ich will bei meinem Entsichins beharren, und da es einmal nicht anders ift, so wollen wir ein wunderlich Werk danas machen. Deshalb ist mir's ganz angenehm, daß es mit dem Albernet meiner Schriften so langsam geht. Und dann ist es doch wieder gut, sich in einiger Ferne vom Seper bedroht zu sehen. Wunderlich genug daß man zu der freisten Handlung doch einige Nottigung erwartet, ja fordert.

Caferta, ben 16 Mar; 1787.

Wenn man in Rom gern findiren mag, fo will man bier nur leben; man vergift fich und bie Welt, und fur mich ift es eine wunderliche Empfindung nur mit genießenden Menfchen umzugeben. Der Ritter Samilton, ber noch immer ale englischer Befandter bier lebt, bat unn, nach fo langer Runftliebhaberen, nach fo langem Raturfindinm, den Gipfel aller Ratur: und Runftfrende in einem fchonen Madden gefnuden. Er bat fie bei fich, eine Englanderin von etwa zwangig Jahren. Gie ift febr fcben und wohl gebaut. Er bat ibr ein Briedifd Gewand machen laffen, das fie trefflich Pleidet, bagn tof't fie ibre Saare auf, nimmt ein paar Chamte nut macht eine Abwechelung von Stellungen, Bebarben, Mienen ze., bag man gulent wirklich meint man tranne. Man ichant, was fo viele taufent Runftler gerne geleiftet batten, bier gang fertig, in Bewegung und überrafdender Abwechelung. Etebent, fnicent, fiscut, liegent, eruft, traurig, neckisch, ausschweifent, buffertig, lockent, brobent, angitlich ic. eine folgt auf's andere und aus dem anbern. Gie weiß zu jedem Anedruck die Falten des Schleiere gu mablen, ju wechseln, und macht fich bundert Urten von Ropfpus mit denfelben Tudbern. Der alte Ritter balt bas Licht bagu und bat mit ganger Geele fich biefem Gegenstand ergeben. Er findet in ibr alle Untiten, alle fcbonen Profile ber

Sicitianischen Mungen, ja ben Betveder'schen Apolt seitift. Soviel ist gewiß, ber Spaß ist einzig! Wir baben ibn schon zwei Abende genossen. heute fruh mabtt sie Tifchein.

Dom Perfonal des Dofs und den Berhattniffen, was ich erfahren und combinier, unn erft geprüft und geordnet werden. Hente ift der Konig auf die Wolfsjaad, man hofft wenigstens funfe zu erlegen.

Reapel, jum 17 Darg.

Wenn ich Worte schreiben will, so fteben mir immer Bitber vor Augen, des fruchtbaren Landes, des freien Meeres, der dufrigen Inseln, des randenden Berges, und mir sehlen die Organe das alles daranstellen.

Bier zu Lande begreift man erft, wie es bem Menschen einfallen konnte bas Feld zu banen, bier wo ber Alcker alles bringt, und wo man dren bis funf Ernten bes Jahres boffen kann. In den besten Jahren will man auf demselben Acker dreymal Mais gebaut baben.

3ch habe viel gesehen, und noch mehr gedacht: die Welt eröffnet sich mehr und mehr, auch alles was ich schon lange weiß wird mir erft eigen. Welch ein fruß wiffendes und ipat übendes Geschopf ift boch ber Mensch!

Nur Schade baß ich nicht in jedem Angenblick meine Berbachtungen mittheilen kaun; zwar ist Tischbein mit mir, aber als Mensch und Kunftler wird er von tansend Gedanken bin und bergetrieben, von hundert Personen in Anspruch gewommen. Seine Lage ist eigen und wunderbar, er kann nicht freien Theil an eines andern Existenz nehmen, weil er sein eignes Bestreben so eingeengt fühlt.

Und boch ift die Welt nur ein einfach Rad, in bem gangen Umfreise sich gleich und gleich, bas uns aber so wunderlich vorkonnut, weil wir selbst mit berumgetrieben werden.

Was ich mir immer fagte ift eingetroffen: baß ich so manche Phanomene ber Natur und manche Berworrenheiten ber Meinungen erst in diesem Lande verstehen und entwickeln terne. Ich fasse von alten Seiten zusammen und bringe viel zurück, auch gewiß viel Baterlandsliebe und Frende am Leben mit wenigen Freunden.

Heber meine Sicilianische Reise hatten die Gotter noch die Wage in Sanden; das Bunglein ichlagt berüber und bimber.

Wer mag ber Freund sen ben man mir so gebeimnisvoll ankundigt? Daß ich ihn nur nicht über meiner Irr- und Infelfahrt versaume!

Die Fregatte von Palermo ift wieder zurück, heute über acht Tag geht sie abermals von bier ab; ob ich noch mitsegele, zur Charwoche nach Rom zurücklehre, weiß ich nicht. Noch nie bin ich so unsentschieden gewesen; ein Angenblick, eine Kleinigsteit mag entscheiden.

Mit den Menschen geht mir es schon besser, man muß sie nur mit dem Krämergewicht, keineswege mit der Goldwage wiegen, wie es, leider, sogar oft Freunde untereinander aus hypochondrischer Grille und seltsamer Ausverberung zu thun pflegen.

Hier wissen bie Menschen gar nichts von einanber, sie merken kann baß sie nebeneinander bin und berlaufen; sie rennen den ganzen Zag in einem Paradiese bin und wieder, ohne sich viel umausehen, und wenn der benachbarte Hollenschlund 3n toben aufängt, bilft man fich mit dem Blute bee heiligen Januarins, wie fich die übrige Welt gegen Tod und Tenfel auch wohl mit — Blute bilft, oder belfen mochte.

Bwischen einer so ungabtbaren und raftles bewegten Menge burchzugeben ift gar merkwürdig und beitsam. Wie alles durcheinauder stromt und bech jeder Einzelne Weg und Biel findet. In so großer Gesellschaft und Bewegung fuhl' ich mich erft recht till und einsam; jemehr die Straßen toben besto rubiger werd' ich.

Manchmal gebenke ich Rousseau's und feines bypochondrischen Jammers, und doch wird mir begreistlich, wie eine so schoe Organisation verschoben werden konnte. Fühlt' ich nicht solchen Antheit an den natürlichen Dingen und säh' ich nicht daß in der scheinbaren Berwirrung hundert Beobachtmegen sich vergleichen und ordnen lassen, wie der Feldmesser mit einer durchgezogenen Linie viele einzelnen Messungen probirt, ich hielte mich oft selbst für toll.

Mearel, den 18 Mar; 1787.

Rum burften wir nicht langer fammen Berentaunm und die ansgegrabene Sammlung in Portici gn feben. Jene alte Stadt, am Jufe des Befuvs tiegend, war vollkommen mit Lava bedeckt, die sich durch nachfolgende Ausbrüche erhöhte, so daß die Gebäude jeht sechzig Ins unter der Erde liegen. Man entdeckte sie indem man einen Brummen grub md auf getäselte Marmorsußböden traf. Jammersschade daß die Ausgradung nicht durch Deutsche Bergeintente recht plannichig geschehen; denn gewiß ist die einem zufältig ränderischen Nachwühlen manches edte Alterthum vergendet worden. Man steigt sechzig Ensen hinunter, in eine Gruft, wo man das ehmals unter freiem Hinunel stehende Theater bei Fasckelschein auskannt und sich erzählen läßt, was alles da gefunden und binausgeschafft worden.

In das Museum traten wir wohl empfohen und wohl empfangen. Doch war auch uns irgend etwas aufzugeichnen nicht erfaubt. Vielleicht gaben wir nur desto bester Acht und versesten uns desto lebbafter in die verschwundene Zeit, wo alle diese Dinge zu lebendigem Gebrauch und Genuß um die Eigenthümer umberstanden. Zene kleinen Häuser und Zimmer in Dompesji erschienen mir nun zugleich eiger und weiter; enger, weil ich sie mir von so viel würdigen Gegenständen vollgedrängt dachte, weiter, weit gerade diese Gegenstände nicht bloß als nothdurftig verhauden, sondern, durch bilbende Kunft auf es geistreichste und annuthigste verziert und belebt, den Sinn erfreuen und erweitern, wie es die größte Hankaeräumigkeit nicht thun könnte.

Man nebt 3. B. einen berrtich geformten Gi-

mer, oben mit dem zierlichsten Rande, naber beschaut schlägt sich dieser Rand von zwei Seiten in
die Hobe, man faßt die verbundenen Halbkreise
als Handbabe und trägt das Gefäß auf das beanemite. Die Lampen sind nach Anzahl ihrer Dochte
mit Masken und Rankenwerk verziert, so daß jede
Flamme ein wirkliches Kunstgebilde erleuchtet.
Hobe, schlanke, eherne Gestelle sind bestimmt, die
Lampen zu tragen, aufzuhängende Lampen hingegen,
mit allerlei geistreich gedachten Figuren behängt,
welche die Absicht zu gefallen und zu ergößen, sobald sie schaukeln nud banneln sogar übertreffen.

In hoffnung wiederzukehren folgten wir ben Borzeigenden von Bimmer zu Bimmer und hafchten, wie es der Moment erlaubte, Ergonung und Belebrung weg, so gut es sich schicken wollte.

Reapel, Montag ben 19 Mars 1787.

In ben letten Tagen hat sich ein neues Verbaltenis naher angeknupft. Nachdem in diesen vier Wochen Tischbein mir sein treues Geleit burch Naturund Kumftgegenstände forderlich geleistet und wir gestern noch zusammen in Portici gewesen, ergab sich aus wechselseitiger Betrachtung, daß seine Kumftzwecke sowohl als diesenigen Geschäfte, die er, eine kunftige Unstellung in Neapel hoffend, in der Stadt und bei Hofe zu betreiben pflichtig ift, mit meinen

Absidren, Buniden, und Liebbaberenen nicht gn perbinden fepen. Er ichlug mir baber, immer fur mich beforgt, einen jungen Mann vor, ale bestandigen Gesellschafter, den ich seit den erften Zagen ofter fab, nicht obne Theilnahme und Reigung. Ge ift Rniep ber fich eine Beit lang in Rom aufgehalten, fodann fich aber nach Reapel, in das eigentlichite Element bes Landschaftere begeben batte. Edon in Rom borte ich ihn ale einen geschickten Beidner preisen, nur feiner Thatigkeit wollte man nicht gleiches Lob ertheilen. 3ch babe ibn febou giemlich tennen gelernt und mochte biefen gerugten Dangel eber Unentschloffenbeit nennen, die gewiß gu uberwinden ift, wenn wir eine Beit lang beifammen find. Gin glucklicher Unfang bestätigt mir biefe Doffmung, und wenn es mir nach geht, follen wir auf geraume Beit ante Befelten bleiben.

Reapel, jum 19 Darg.

Man barf nur auf ber Strage manbeln und Ungen baben, man fiebt bie unnachabmlichzen Bilber.

Um Moto, einer hauptlarmede ber Stadt, sah ich gestern einen Pulcinell, der sich auf einem Bretergerufte mit einem kleinen Uffen stritt, drüber einen Balkon auf dem ein recht artiges Madchen ibre Reize feil bot. Neben dem Uffengerufte ein

Bunderboctor, der seine Arcana gegen alle Uebel ben bedrängten Gläubigen barbot; von Gerhard Dow gemahlt, hatte fold ein Bilt verdient Zeitgenoffen und Nachwelt zu erabnen.

Go war auch beute Geft bee beiligen Josephe; er ift der Patron aller Fritarnolen, d. b. Bebachnesmacher, verfteht fich Gebacfnes im grobften Ginne. Beil nun immerfort farte Flammen unter ichwargem und fiedendem Det bervorschlagen, fo gehort auch alle Fenerqual in ibr Fach; begwegen batten fie gestern Abend vor den Saufern mit Gemablten jum besten aufgepunt: Geelen im Feafener, jungfte Berichte glubten und flammten umber. Große Pfannen ftanden por ber Ebure auf leicht gebauten Berben. Gin Gefell wirfte ben Zeig, ein anderer forinte, jog ibn gu Kringlen und warf fie in die fiedende Gettigkeit. In der Pfanne fand ein britter, mit einem Bleinen Bratipiege, er botte Die Rringlen, wie fie gar wurden, beraus, ichob fie einem vierten auf ein ander Spiegeben ber fie ben Umftehenden anbot; die beiden letten waren junge Buriche mit blonden und lockenreichen Peruguen, welches bier Engel bedeutet. Doch einige Figuren vollendeten die Gruppe, reichten Bein den Beichaftigten, traufen felbit und ichrieen bie Baare qu loben; auch die Engel, die Rode, alle fdrieen. Das Bott drangte fich bergu, denn alles Gebackene wird biefen Abend mobifeiler gegeben und fogar ein Theil der Ginnabme den Armen

Dergleichen konnte man endlos ergahlen; so geht es mit jedem Tage, immer etwas Neues und Tolleres, nur die Mannichsaltigkeit von Kleidern die
einem auf der Strage begegnet, die Menge Menichen in der einzigen Strafe Toledo!

Und so gibt es noch manche originate Unterhaltung, wenn man mit dem Bolke lebt; es ist so naturlich, daß man mit ihm naturlich werden könnte. Da ist 3. B. der Pulcinell, die eigentliche Nationalmaske, der Harletin aus Bergamo, Hanswurst aus Brog gebürtig. Pulcinell nun, ein wahrhaft gelassener, ruhiger, die auf einen gewissen Grad gleichgültiger, beinahe fauler und doch humoristischer Knecht. Und so sinder man überall Kellner und Hansknecht. Mit dem unfrigen macht' ich mir heute eine besondere Lust, und es war weiter nichts als daß ich ihn schiefte Papier und Federn zu hosen. Halber Misverstand, Zaudern, guter Wille und Schalkseit brachte die annuthigste Seene bervor, die man auf jedem Theater mit Glück productien könnte.

Meapel, Dienftag ben 20 Dar; 1787.

Die Kunde einer so eben ausbrechenden Lava, die fur Neapel unsichtbar nach Ottajano hinunter fließt, reizte mich zum drittenmale den Besud zu besuchen. Kaum war ich am Fuße desselben aus meinem zwerrädrigen, einpferdigen Fuhrwerk ge-

sprungen, so zeigten sich schon jene beiden Fuhrer, die und früher hinauf begleitet hatten. Ich wollte keinen miffen und nahm den einen aus Gewohnheit und Dankbarkeit, den andern aus Vertrauen, beide der mehreren Bequemlichkeit wegen mit mir.

Auf die Hobe gelangt blieb ber eine bei ben Manteln und Victualien, ber jungere folgte mir und wir gingen muthig auf einen ungeheuren Dampf los, ber unterhalb bes Kegelfchlundes aus bem Berge brach; sodann schritten wir an bessen Seite ber gelind hinabwarts, bis wir endlich unter klarem himmel aus bem wilden Dampfgewolke die Lava bervorquellen saben.

Man habe auch taufendmal von einem Begenftande gehort, bas Gigenthumliche beffelben fpricht nur zu und and dem unmittelbaren Unschauen. Die Lava war schmal, vielleicht nicht breiter als gebn Jug, allein die Urt wie fie eine faufte, giemlich ebene Flache binabfloß war auffallend genug: benn indem fie mabrend bes Fortfließens an ben Geiten und an der Oberflache vertühlt, so bildet fich ein Canal, der fich immer erhoht, weil das geschmotzene Material auch unterhalb des Teneritroms erstarrt. welcher die auf der Oberflache schwimmenden Schladen rechts und links gleichformig hinunter wirft, wodurch fich benn nach und nach ein Damm erhoht, auf welchem der Gluthstrom rubig fortfließt wie ein Muhlbach. Wir gingen neben dem ansehnlich erhohten Damme ber, die Schlacken rollten regelmaßig an ben Seiten berunter bis zu unfern Fußen. Durch einige Licken bes Canals konnten wir ben Glinthiltrom von unten seben und, wie er weiter binabfloß, ibn von oben beobachten.

Durch die bellite Conne erschien die Gluth verbuftert, nur ein maßiger Rauch flieg in die reine Luft. 3ch batte Verlangen mich bem Puntte gu nabern wo fie and bem Berge bricht; bort follte fie, wie mein Fuhrer verficherte, fogleich Gewolb' und Dach über fich ber bilden, auf welchem er oftere geftanden habe. Und biefes gu feben und zu erfahren fliegen wir den Berg wieder hinauf, um jenem Dunfte von binten ber beignkommen. Blucklicher= weife fanden wir die Stelle burch einen lebhaften Bindzug entblogt, freilid nicht gang, benn ringsum qualmte ber Dampf aus tanfent Rigen, und nun fanden wir wirklich auf ber breitartiggemundes nen, erftarrten Dede, Die fich aber jo weit vorwarts erftrectte bag wir die Lava nicht kounten herand= quellen feben.

Wir versuchten noch ein paar Dugend Schritte, aber der Boden ward immer glühender; sonneverfinflernd und erstickend wirbelte ein unüberwindlicher Qualm. Der voransgegangene Führer kehrte
bald um, ergriff mich, und wir entwanden uns diefem Höllenbrudel.

Nachdem wir die Angen an der Anssicht, Ganmen und Bruft aber am Weine gelabt, gingen wir umber, noch andere Zufältigkeiten dieses mitten im Pa-

radies anfgethurmten Sollengipfele gu beobachten. Ginige Schlinde, Die ale vulcanische Effen feinen Ranch aber eine glubende Luft fortwahrend gemalt= fam ausstoßen, betrachtete ich wieder mit Aufmertfamteit. 3ch fab fie durchans mit einem tropfitein= artigen Material tapegirt, meldes ginen- und gapfenartig die Schlinde bie oben befleidete. Bei der Ungleichbeit ber Gffen fanden fich mehrere biefer berabbangenden Dunftproducte ziemlich gur Band, fo daß mir fie mit unfern Ctaben und einigen bakenartigen Vorrichtungen gar wohl geminnen konnten. Bei bem Lavabandler batte ich ichon bergleichen Eremplare unter ber Rubrit ber wirtlichen gaven gefunden, und ich frente mich entdeckt gu baben baß es vulcauischer Ruß fen, abgesent aus ben beißen Schwaden, die barin enthaltenen verfluchtigten mineralischen Theile offenbarent.

Der berrlichste Sonnenuntergang, ein himmlischer Abend, erquieten mich auf meiner Rucktebr; boch konnte ich empfinden wie suneverwirrend ein ungeheurer Gegenfab sich erweise. Das Schreckliche zum Schonen, das Schone zum Schrecklichen, beides bebt einander auf und bringt eine gleichgultige Empfindung bervor. Gewiß ware ber Neapolitauer ein anderer Mensch, wenn er sich nicht zwischen Gott und Satan eingeklennut fühlte. Meanel, ben 22 Marg 1787.

Triebe mich nicht die Deutsche Sinnebart und das Berlangen mehr zu lernen und zu thun als zu genießen, so sollte ich in dieser Schule des leichten und lustigen Lebens noch einige Zeit verweilen und mehr zu profitiren suchen. Es ist hier gar vergnügtich senn, wenn man sich nur ein klein wenig einrichten könnte. Die Lage der Stadt, die Milbe des Klima's kann nie genng gerühmt werden, aber darans ist anch der Fremde salt allein angewiesen.

Freitich wer sich Zeit nimmt, Geschick und Vermögen hat, kann sich auch hier breit und gut niedertaffen. So hat sich Hamiston eine schone Existenz
gemacht und genießt sie nun am Abend feines Lebens. Die Zimmer die er sich in englischem Geschmack einrichtete, sind allertiebst, und die Aussicht
aus dem Eckzimmer vielleicht einzig. Unter uns das
Meer, im Angesicht Capri, rechts der Positippo naber der Spaziergang Billa reale, links ein altes
Zesnitengebande, weiterhin die Kuste von Sorrent
bis an's Cap Minerva. Dergleichen nicht' es wohl
in Europa schwertich zum zwentennale geben, wenigstens nicht im Mittelpunkte einer großen bevölkerten Stadt.

Hamitton ift ein Mann von allgemeinem Geichmack, und, nachdem er alle Reiche der Schopfung burchwandert, an ein schones Weib, das Meisterfluck bes großen Kunfters, gelangt. Und nun nach allem biesem und hundertfältigem Genuß locken mich die Sirenen jeuseite des Meeres, und, wenn der Wind gut ift, geh' ich mit diesem Briefe zugleich ab, er nordwarts, ich südwarts. Des Menschen Sinn ist unbandig, ich besondere bedarf der Weite gar sehr. Nicht sowohl das Bedarren als ein schnelles Auffassen nun jest mein Angenmerk sen. Hab' ich einem Gegenstande nur die Spise des Fingers abgewonnen, so kann ich mir die ganze Hand durch Horen und Denken wohl zueignen.

Seltsamerweise erinnert mid ein Frennt in biefen Tagen an Wilhelm Meister und verlangt bessen Fortsehung; unter biesem Himmel mochte sie wohl
nicht möglich senn, vielleicht läßt sich von bieser
Himmelstuft ben letten Buchern etwas mittheilen.
Möge meine Existenz sich bazu genugsam entwickeln,
ber Stängel mehr in die Länge rücken und bie Blumen
reicher und schöner hervorbrechen. Gewiß, es wäre
besser ich käme gar nicht wieder, wenn ich nicht wiebergeboren zurückkommen kann.

Mearel, jum 22 Diarg.

Seute saben wir ein Bild von Correggio bas berkanflich ift, zwar nicht vollkommen erhalten, bas aber boch bas glücklichste Geprag bes Reizes unausgeloscht mit sich führt. Es fellt eine Mutter Gottes vor, das Kind in dem Augenblicke, da es zwischen der Mutter Brust und einigen Birnen, die ihm ein Engelchen darreicht, zweiselhaft ist. Also eine Entwöhnung Shristi. Mir scheint die Idee außerst zart, die Composition bewegt, natürlich und glücklich, höchst reizend ausgeführt. Es erinnert sogleich an das Verlöbniß der heiligen Catharina und scheint mir unbezweiselt von Evreggie's Hand.

Meanel, Freitag ben 23 Mar; 1787.

Nun bat sich das Verhaltniß zu Kniep auf eine recht praktische Weise ansgebildet und befestigt. Wir waren zusammen in Pastum, woselbst er, so wie auf der Hin: und Herreise, mit Jeichnen sich auf das thatigste erwies. Die berrtichsten Umrist sind gewonnen, ihn freut nun selbst dieses bewegte, arbeitsame Leben, wodurch ein Talent ausgeregt wirk, das er sich selbst kaum zutraute. Hier gilt es resolut seyn; aber gerade hier zeigt sich seine genaue und reinliche Fertigkeit. Das Papier, worauf gezeichnet werden soll, mit einem rechtwinklichten Vierest zu umziehen versamt er niemals, die besten Englischen Rieististe zuspissen, und immer wieder zuspissen, ist ihm saft eine eben so große Lust als zu zeichnen; dassu ihm fast eine eben so große Lust als zu zeichnen; dassu ihm aber auch seine Conture was man wunschen kann.

Run haben wir folgendes verabredet. Bon heute an leben und reifen wir gufammen, ohne bag er weiter fur etwas forgt als zu zeichnen, wie diese Tage geschehen. Alle Conture gehören mein, damit aber nach unserer Rückkehr daraus ein ferneres Wirken fur ihn entspringe, so führt er eine Anzahl auszuwählender Gegensände bis auf eine gewisse bestimmte Summe fur mich aus; da sich denn indesten, bei seiner Geschicklichkeit, bei der Bedeutsamkeit der zu erobernden Anssichten und sonst wohl das Weitere ergeben wird. Diese Einrichtung macht mich gang glücklich und jest erst kann ich von unserer Fahrt kurse Rechenschaft geben.

Anf dem zwenkadrigen, leichten Juhrwerk siend und wechselsweise die Zügel führend, einen gntmüthigen roben Knaben hintenauf, rollten wir durch die herrliche Gegend, welche Kniep mit mahlerischem Auge begrüßte. Nun erreichten wir die Gebirgssichlucht, die man auf dem glattesten Fahrdamme durchrennend an den köstlichzlen Walde und Felspartien vorbei fliegt. Da konnte denn Kniep zulest sich nicht enthalten, in der Gegend von Alla Caeva einen prächtigen Berg, welcher sich gerade vor und scharf am Hinnuel abzeichnete, nicht weniger die Seiten so wie den Juß bieser Hohe, reinlich und charakteristisch im Umriß aus Papier zu befestigen. Wir freuten und beide daran, als an dem Einstand unserer Verbindung.

Ein gleicher Umriß mart Abends aus ben Genftern von Salern genommen, welcher mich aller Beichreibung überbeben wirt, einer gang eingig lieblichen und fruchtbaren Gegend. Wer ware nicht geneigt gewesen an diesem Orte zu studien, zur schönen Beit der blühenden hohen Schule? Bei'm frühsten Morgen suhren wir auf ungebahnten oft morastigen Wegen einem paar schön geformten Bergen zu, wir kamen durch Bach und Gewässer, wo wir den nitpferdischen Büsseln in die blutrothen witten Angen saben.

Das kant ward immer flacher und wuster, wenige Gebäude beuteten auf kargliche Landwirthschaft. Endlich, ungewiß ob wir durch Fessen oder Trummer führen, konnten wir einige große länglichvierectige Massen, die wir in der Ferne schon bemerkt hatten, als überbliebene Tempel und Denkmase einer ehemals so prächtigen Stadt unterscheiben. Kniep, welcher schon unterwegs die zwen mabserichen Kaltgebirge umriffen, suchte sich schwell einen Standpunkt, von wo and das Eigenthümtliche dieser röllig umnahlerischen Gegend aufgefaßt und dargesstellt werden konnte.

Bon einem Landmanne ließ ich mich indessen in den Gebäuden herumführen; der erste Eindruck konnte nur Erstannen erregen. Ich befand mich in einer röllig fremden West. Denn wie die Jahrhunderte sich ans dem Ernsten in das Gefällige bilden, so bilden sie den Menschen mit, ja sie erzeugen ihn so. Nun sind unsere Angen und durch sie unser ganzes inneres Wesen an schlankere Baukunst binangetrieben und entschieden bestimmt, so daß

und biefe ftumpfen, fegelformigen, enggedrangten Saulenmaffen taftig, ja furchtbar erfcheinen. Doch nahm ich mich balb gufammen, erinnerte mich ber Runftgefdichte, gedachte ber Beit beren Beift folche Banart gemäß fant, vergegemvärtigte mir ben ftrengen Etyl ber Plaftit, und in weniger ale einer Stunde fublte ich mich befreundet, ja ich price ben Benine baß er mich diefe fo mobl erhaltenen Refte mit Angen feben ließ, ba fich von ihnen burch Alb: bilbung tein Begriff geben laft. Denn im architettonifden Aufriß erscheinen fie eleganter, in perfpectivifder Darftellung plumper ale fie fint, nur wenn man fich um fie ber, burch fie burch bewegt, theilt man ihnen bas eigentliche Leben mit; man fublt es wieder ane ihnen heraus, welches der Banmeifter beabsichtigte, ja bineinschuf. Und fo verbrachte ich ben gangen Zag, indeffen Kniep nicht faumte und die genauften Umriffe gugneignen. Bie froh mar ich von tiefer Geite gang unbeforgt gu fenn und fur bie Erinnerung fo fichere Mertzeichen gu gewinnen. Leiber mar feine Belegenbeit, bier gu übernachten, wir tehrten nach Galern guruck, und ben andern Morgen ging ce zeitig nach Reapel. Der Befut, von ber Rudfeite gefehn, in ber frucht: barften Begent; Pappeln ppramidalfoloffal an ber Chauffee im Borbergrunde. Dieß war anch ein angenehmes Bilt, bas wir burch ein furges Stillbalten erwarben.

Minn erreichten wir eine Sobe; ber größte Uns

blick that sich vor uns auf. Neapel in seiner Herrtickeit, die meisenlange Reihe von Sansern am flachen User des Gosse hin, die Vorgebirge, Erdzungen, Feseivande, dann die Juseln und dahinter das Meer war ein entzückender Unblick.

Ein graßlicher Gefang, vielmehr Luftgeschrei und Frendengebenl des hinten ausstehenden Anaben, erschreckte und ftorte mich. Heftig suhr ich ihn an, er hatte noch bein boses Wort von uns gehört, er war der gutmuthigste Junge.

Eine Weile rührte er sich nicht, dann klopfte er mir sachte auf die Schulter, streckte seinen rechten Urm mit ausgehobenem Zeigesinger zwischen uns durch und sagte: Signor perdonate! questa è la mia patria! — Das heißt verdolmetscht: Herr, verzeiht! Ist das doch mein Vaterland! — Und so war ich zum zweptenmale überrascht. Mir armem Nordländer kam etwas Thranenartiges in die Ungen!

Meapel, den 25 Mar; 1787. Berfundigung Maria.

Ob ich gleich empfand daß Anier fehr gern mit mir nach Sicilien gehe, so komte ich doch bemerken, daß er ungern etwas zurücktieß. Bei seiner Aufrichtigkeit blieb mir nicht lange verborgen, daß ihm ein Liebchen eng und tren verbunden sey. Wie sie zusammen bekannt geworden, war artig genng zu boren; wie sich das Madden bisher betragen, konnte für sie einnehmen; nun sollte ich sie aber auch seben, wie hübsch sie sen. Hiezu war Unstalt getroffen nud zwar so, daß ich zugleich eine der schöusten Unssichten über Neapel genießen konnte. Er führte mich auf das flache Dach eines Hauses, von wo man besonders den untern Theil der Stadt, nach dem Moso zu, den Gosf, die Kuste von Sorrent vollkommen übersehen konnte; alles weiter rechts Liegende verschob sich auf die sonderbarste Weise, wie man es, ohne auf diesem Punkte zu stehen, nicht leicht sehen wird. Neapel ist überall schön und berrlich.

Alls wir nun die Begend bewunderten, flieg, phgleich erwartet boch unverfebene, ein gar artiges Rorfchen aus bem Boben bervor. Denn ju einem folden Coller macht nur eine langlich vieredige Deffnung im Eftrich, welche mit einer Fallthure gugedect merben tann, ben Gingang. Und ba nun bae Engelden vollig bervortrat fiel mir ein, baß altere Runftler Die Bertundigung Maria alfo verftellen, daß ber Engel eine Treppe berauf tommt. Diefer Engel aber mar nun wirklich von gar fchoner Beftalt, bubichem Besichtchen und einem guten naturlichen Betragen. Es frente mich, unter bem herrlichen himmel und im Augesicht ber schonften Begend von der Belt, meinen neuen Freund fo gluctlich zu feben. Er geftand mir, ale fie fich wieder entfernt hatte, daß er eben defhalb eine freis willige Urmuth bieber getragen, weil er babei fich

jugleich ihrer Liebe erfreut und ihre Genügfamkeit schäpen lernen, unm sollten ihm auch seine beffern Unssichten und ein reichticher Bustaud vorzüglich bestalb wunschenswerth senn, damit er auch ihr bessere Jage bereiten konne.

Reapel, jum 23 Marg.

Nach biesem angenehmen Abenteuer spazierte ich am Meere hin und war still und vergnüglich. Da kam mir eine gute Erlenchtung über botauische Gegenstände. Herdern bitte ich zu sagen, daß ich mit der Urpflanze bald zu Stande bin, nur fürchte ich, daß niemand die übrige Pflanzenwelt darin wird erkennen wollen. Meine samose Lehre von den Kotysedonen ift so subsimirt daß man schwerlich wird weiter geben können.

Neavel, ben 26 Darg 1787.

Morgen geht bieser Brief von hier zu Euch. Donnerstag den 29sten geh' ich mit der Corvette, die ich, des Seewesens unkundig, in meinem vorigen Briefe zum Rang einer Fregatte erhob, endlich nach Palermo. Der Zweifel ob ich reisen oder bleiben sollte, machte einen Theil meines hiesigen Lufenthalts mernhig; nun da ich entschlossen bin geht es bester. Für meine Sinnesart ist diese

Reise heitsam, ja nothwendig. Sicilien beutet mir nach Uffen und Ufrika, und auf bem wundersamen Punkte, wohin so viele Radien ber Weltgeschichte gerichtet find, selbst zu fleben ift keine Kleinigkeit.

Reapel habe ich nach seiner eignen Art bebandelt; ich war nichts weniger als fleißig, doch hab' ich viel gesehen und mir einen allgemeinen Begriff von dem Lande, seinen Einwohnern und Juftanden gebildet. Bei der Wiederkehr soll manches nachgeholt werden; freilich nur manches, denn vor dem 29 Junn mußich wieder in Rom seon. Hab' ich die beitige Boche versäumt, so will ich dovt wenigstens den Et. Peterstag seiern. Meine Sicilianische Reise darf mich nicht allzuweit von meiner ersten Absildt weglenken.

Vorgestern batten wir ein gewaltiges Wetter mit Donner, Blip und Regenguffen; jest hat sich's wieder ausgehellt, eine herrliche Tramontane weht herüber; bleibt sie beständig so haben wir die schnellste Fahrt.

Gestern war ich mit meinem Gefahrten unser Schiff zu besehen und bas Kammerchen zu besuchen bas nus aufnehmen soll. Gine Seereise fehtte mir ganz in meinen Begriffen; diese kleine Ueberfahrt, vielleicht eine Kustenumschiffung, wird meiner Einbildungebraft nachhelsen und mir die Welt erweitern. Der Capitan ist ein junger, munterer Mann, bas Schiff gar zierlich und nett, in Umerika gebant, ein guter Segler.

Bier fangt nun alles an grun gu werben, in

Sicilien find' ich es noch weiter. Wenn Ihr biefen Brief erhaltet bin ich auf ber Ruckreise und habe Trinabrien hinter mir. So ist der Mensch: immer springt er in Gedanken vor- und ruckwarts; ich war noch nicht bort und bin schon wieder bei Ench. Doch an der Berworrenheit dieses Briefes bin ich nicht Schuld; jeden Angenblick werd' ich unterbrochen und mochte doch gern dieß Blatt zu Ende schreiben.

So eben besuchte mich ein Marchese Berio, ein junger Mann ber viel zu wissen scheint. Er wollte den Verfasser des Werther doch auch kennen lernen. Ueberhanpt ift hier großer Drang und Lust nach Bildnug und Wissen. Sie sind nur zu glücklich um auf den rechten Weg zu kommen. Hatte ich nur mehr Zeit, so wollt' ich ihnen gern mehr Zeit geben. Diese vier Wochen — was waren die gegen das ungeheure Leben! Nun gehabt Euch wohl! Reisen lern ich wohl auf dieser Reise, ob ich leben lerne weiß ich nicht. Die Menschen die es zu verstehen scheinen, als daß ich auf dieses Talent sollte Anspruch machen können.

Lebet mohl und liebt mid, wie ich Gurer von Bergen gedente.

Reapel, ten 28 Mar; 1787.

Diese Tage geben mir nnn ganglich mit Ginpaden und Abschiednehmen, mit Besorgen und Bezahlen, Nachholen und Borbereiten, sie geben mir vollig verloren.

Der Fürst von Waldeck benuruhigte mich noch bei'm Abschied, denn er sprach von nichte weniger, als daß ich bei meiner Rückkehr mich einrichten sollte mit ihm nach Griechenland und Dalmatien zu geben. Wenn man sich einmal in die Welt macht und sich mit der Welt einläßt, so mag man sich ja büten daß man nicht entrückt oder wohl gar verrückt wird. In keiner Solbe weiter bin ich fähig.

Meapel, ben 29 Mar; 1787.

Seit einigen Tagen machte sich das Wetter ungewiß, heute, am bestimmten Tage der Abfahrt, ift es so schon als möglich. Die gunstigste Tramontane, ein klarer Sounenhimmet unter dem man sich in die weite Welt wunscht. Nun sag' ich noch alten Freunden in Weimar und Gotha ein treues Lebewohl! Eure Liebe begleite mich, denn ich möchte ihrer wohl immer bedürsen. Sente Nacht träumte ich mich wieder in meinen Geschäften. Es ist denn doch als wenn ich mein Fasanenschiff nirgends als bei Euch anstaden könnte. Möge es nur erst recht stattlich geladen senn!

Geefahrt, Donnerftag ben 29 Dlarg.

Richt wie bei dem letten Albgange des Pactetboots wehte diegmal ein forderlicher frifcher Mord-Dit, fondern leider von der Begenseite ein lauer Gud Beft, der allerhinderlichfte; und fo erfuhren wir denn wie der Seefahrer vom Gigenfinne des Bettere und Windes abbangt. Ungeduldig verbrachten wir ben Morgen batt am Ufer, balb im Raffeehaus; endlich bestiegen wir gu Mittag bas Ediff und genoffen bei'm fdronften Wetter bes berr: lichften Unblicke. Unfern vom Molo lag bie Corvette vor Unter. Bei flarer Sonne eine bunftreiche 21t= mofphare, daber die beschatteten Gelsenwande von Sorrent vom fconften Blau. Das beleuchtete, lebendige Reapel glangte von allen Farben. Erft mit Commenuntergang bewegte fich bas Schiff, jedoch nur langfam, von der Stelle, der Widerwind fchob und nach dem Pofitippo und deffen Spipe bimiber. Die gange Racht ging bas Schiff ruhig fort. Es war in Umerita gebaut, schnellsegelnt, inwendig mit artigen Rammerchen und einzelnen Lagerflatten eingerichtet. Die Gefellschaft anftandig munter : Operiften und Tanger, nach Palermo verschrieben.

Greitag, ben 30 Dari.

Bei Tagesanbruch fanden wir uns zwischen Ischia und Capri, ungefahr von letterem eine Deile Die Sonne ging binter ben Bebirgen von Capri und Capo Minerva berrlich auf. Ruiep zeichnete fleißig Die Umriffe ber Ruften und Infeln und ibre verschiedenen Unfichten; Die langfame Fahrt tam feiner Bemuhung gu ftatten. Wir festen mit fowachem und halbem Binde unfern Weg fort. Der Befur verlor fich gegen vier Uhr aus unfern Hugen, ale Capo Minerva und Ifchia noch gefeben murben. Huch Diefe verloren fich gegen Albend. Die Sonne ging unter in's Meer, begleitet von Bolfen und einem langen, meilempeit reichenben Streifen, alles purpurglaugende Lichter. Auch biefes Phanomen zeichnete Kniep. Dinn war fein Land mehr gu feben, der Borigout ringenm ein Waffertreis, Die Racht hell und ichoner Mondichein.

Ich batte boch dieser berrsichen Unfichten um Augenblicke genießen konnen, die Seekrankheit überfiel mich bald. Ich begab mich in meine Kammer, wählte die borizontale Lage, enthielt mich, außer weißem Brod und rothem Wein, aller Speisen und Getränke und füblte mich ganz bebaglich. Abgeschlossen von der äußern Welt ließ ich die innere walten und da eine langsame Fahrt voranszusehen war, gab ich mir gleich zu bedeutender Unterhaltung ein farkes Venfum aus. Die zwen ersten Alcte des

Zaffo in poetischer Prosa geschrieben, hatte ich von allen Papieren allein mit über See genommen. Diese beiden Acte, in Absicht auf Plan und Gang ungefähr ben gegenwärtigen gleich, aber schon vor zehn Jahren geschrieben, hatten etwas Weichliches, Rebelhaftes, welches sich bald versor, als ich nach neueren Ansichten die Form vorwalten und ben Abpthund eintreten sieß.

## Gonnabend ben 31 Mary.

Die Sonne tauchte klar aus dem Meere herauf. Um sieben Uhr erreichten wir ein Franzbissches Schiff, welches zwen Tage vor und abgegangen war; um so viel bester segetten wir und doch saben wir uoch nicht das Eude umserer Fahrt. Einigen Trost gab uns die Insel Ustica, doch leider zur linken, da wir sie eben, wie auch Capri, hatten rechts lassen seiten. Gegen Mittag war uns der Wind ganz zuwier und wir kamen nicht von der Stelle. Das Meer fing an hober zu gehen und im Schiffe war fast alles krank.

3ch blieb in meiner gewohnten Lage, bas gauze Stuck ward um und um, durch und durch gebacht. Die Stunden gingen vorüber ohne daß ich ihre Eintheilung bemerkt hatte, wenn nicht der schelmische Kniep, auf bessen Appetit die Wellen keinen Ginfuß hatten, von Zeit zu Zeit, indem er mir Bein

und Brod brachte, die treffliche Mittagetafel, die Geiterkeit und Anmunth des jungen tuchtigen Capitans, deffen Bedauern daß ich meine Portion nicht mitgenieße, zugleich schadeufroh gerühmt batte. Sben so gab ihm der Uebergang von Scherz und Luft zu Migbehagen und Krantheit und wie sich bieses bei einzelnen Gliedern der Gesellschaft gezeigt, reichen Stoff zu muthwilliger Schilderung.

Rachmittags vier Uhr gab ber Capitan bem Schiff eine andere Richtung. Die großen Segel wurden wieder aufgezogen und unfere Fahrt gerade auf die Insel Uftica gerichtet, hinter welcher wir, in großer Freude, die Berge von Sicilien erhickten. Der Wind bessert sich, wir suhren schueller auf Sicilien los, auch kamen uns noch einige Inseln zu Gesichte. Der Sonnenuntergang war trübe, das himmelslicht hinter Nebel versteckt. Den ganzen Abend ziemtlich gunftiger Wind. Gegen Mitternacht fing das Meer an sehr unruhig zu werden.

Conntag ben 1 Upril.

Um bren Uhr Morgens heftiger Sturm. Im Schlaf und Halbraum feste ich meine bramatischen Plane fort, indessen auf bem Berbeck große Bewegung war. Die Segel unften eingenommen werden, bas Schiff schwebre auf ben hoben Fluthen. Gegen Anbruch bes Lages legte sich ber Sturm,

die Atmosphare klarte sich auf. Nun lag die Insel Uftica völlig links. Gine große Schilderbte zeigte man uns in der Weite schwimmend, durch unsere Kernröhre, als ein lebendiger Punkt wohl zu ersteinen. Gegen Mittag konnten wir die Kuste Ticiliens mit ihren Vorgebirgen und Buchten ganz deutlich unterscheiden, aber wir waren sehr unter den Wind gekommen, wir lavirten an und ab. Gegen Nachmittag waren wir dem Ufer naher. Die westliche Kuste, vom Lilpbaischen Vorgebirge bis Capo Gallo, sahen wir ganz deutlich, bei heiterem Wetter und hell schienender Sonne.

Gine Gefellschaft von Delphinen begleitete bas Schiff an beiden Seiten des Bordertheils und schoffen immer voraus. Es war luftig anzusehen wie sie, bald von den klaren durchscheinenden Wellen überdeckt, hinschwammen, bald mit ihren Ruckenstachen und Floßsedern, gruns und gotospielenden Seiten sich über dem Wasser springend bewegten.

Da wir weit unter bem Winde waren fuhr ber Capitan gerade auf eine Bncht zu, gleich hinter Capo Gallo. Kniep versaumte die schone Gelegenkeit nicht die mannichfaltigsten Unsichten ziemlich im Detail zu zeichnen. Mit Sonnenuntergang wendete der Capitan das Schiff wieder dem hohen Meer zu und fuhr nordostwarts, um die Hohen Werer zu und fuhr nordostwarts, um die Hohen von Palermo zu erreichen. Ich wagte mich manchmal auf's Verbeck, doch ließ ich meinen dichterischen Vorsan nicht aus dem Sinne und ich war des ganzen

Stucks so ziemlich herr geworden. Bei trubtichem Himmel beller Mondschein, der Biderschein auf dem Meer unendlich schon. Die Mahler, um der Birkung willen, lassen ums oft glauben, der Widerschein der himmelstichter im Wasser habe zunächst dem Beschauer die größte Breite wo er die größte Energie hat. Hier aber sah man am Horizont den Widerschein am breitesten, der sich, wie eine zugespiste Poramide, zunächst am Schiff in blinkenden Wellen endigte. Der Capital veränderte die Nacht noch einigemal das Mandver.

Montag ben 2 April, frah 8 Uhr

fanden wir uns Palermo gegenüber. Dieser Morgen erschien fur mich hochst erfreulich. Der Plan meines Drama's war diese Tage baber, im Waltsisch bauch, ziemtich gediehen. Ich befand mich wohl und konnte nun auf dem Verdeck die Kusten Sieitliens mit Aufmerksamkeit betrachten. Kniep zeichnete emsig fort, und durch seine gewandte Genauigkeit wurden mehrere Streifen Papier zu einem sehr sichabbaren Andenken dieses verspäteten Landes.

Valerme, Montag ben 2 Upril 1787.

Endlich gelangten wir mit Roth und Unftrengung Radmittage um bren Uhr in ben Safen, wo une ein bochit erfreulicher Unblick entgegen trat. Bollig bergestellt wie ich war, empfant ich bas großte Bergnugen. Die Stadt gegen Rorben gefehrt, am Guß hober Berge liegend; uber ihr, ber Tagesteit gemaß, die Sonne berüberscheinent. Die Blaren Schattenseiten aller Gebaude fahen und an, vom Biberfcbein erleuchtet. Monte Pelegrino rechts, feine gierlichen Formen im vollkommenften Lichte, linte bas weit hingestreckte Ufer mit Buchten, gandgungen und Borgebirgen. Was ferner eine allerliebfte Wirkung hervorbrachte, mar bas junge Grun gierlicher Banme, beren Gipfel, von binten er: leuchtet, wie große Daffen vegetabilifcher Johanniswurmer por ben bunteln Bebanden bin und wieder wogten. Gin flarer Duft blante alle Schatten.

Anftatt ungeduldig an's Ufer zu eilen, blieben wir auf bem Berbeck bis man und wegtrieb; wo hatten wir einen gleichen Standpunkt, einen fo glucklichen Augenblick fo bald wieder hoffen komen!

Durch bie wunderbare, aus zwen ungeheuern Pfeitern bestehende Pforte, die oben nicht geschlossen sent danit der thurmhohe Wagen der heiligen Rosalia an dem berühmten Feste durchfahren konne, führte man uns in die Stadt und sogleich links in einen großen Gasthof. Der Wirth, ein alter be-

haglicher Mann, von jeber Fremde aller Nationen ju feben gewohnt, fuhrte une in ein großes Bimmer, von deffen Balcon wir bas Meer und die Rhebe, ben Rosalienberg und das Ufer überschanten, auch unfer Schiff erblickten und unfern erften Standpunkt bemtheilen konnten. Ueber Die Lage unferes Bimmere bochft vergnugt bemertten wir taum bag im Grunde deffelben ein erhohter Alfoven hinter Borbangen verftectt fen, wo fich bas weitlauftigfte Bett anebreitete, das, mit einem feibenen Ehronhimmel prangend, mit ben übrigen veralteten stattlichen Mobilien vollig übereinstimmte. Gin folches Pruntgemach feste und gewiffermaßen in Berlegenheit, wir verlangten bertommlicherweife Bedingungen abgufchließen. Der Alte fagte bagegen: es bedurfe feiner Bedingung, er wunfche, daß es uns bei ibm wohl gefalle. Wir follten und auch des Borfaals bedienen, welcher bubl und luftig, burch mehrere Balcone luftig, gleich an unfer Binmer fließ.

Wir vergnügten uns an der unendlich mannichfaltigen Aussicht und suchten sie im einzelnen zeichnerisch und mablerisch zu entwickeln, denn hier konnte man grangenlos eine Ernte für den Kunstler überschauen.

Der helle Mondschein lockte uns bes Abends noch auf die Rhebe und hielt nach der Rückfehr uns noch eine lange Zeit auf dem Altan. Die Beleuchtung war sonderbar, Rube und Anmuth groß. Palermo, Dienftag ben 3 Upril 1787.

Unfer erstes war die Stadt naber in betrachten, die fehr leicht ju überschanen und schwer zu kennen ift, leicht, weil eine meilenlange Strasse vom untern imm obern Thor, vom Meere die gegen das Gebirg, sie durchschweidet und diese, ungefähr in der Mitte, von einer andern abermals durchschmitten wird: was auf diesen Linien liegt ist bequem zu finden; das Junere der Stadt hingegen verwirrt den Frenden und er entwirrt sich nur mit Hulfe eines Führers diesem Labprinthe.

Gegen Abend ichenten wir unfere Anfmerkiamteit ber Kutschenreibe ber bekannten Fahrt vornehmerer Personen, welche sich, zur Stadt hinans, auf die Rhede begaben um frische Luft zu schöpfen, sich zu unterhalten und allenfalls zu courtoiffren.

Biven Stunden vor Nacht war der Bollmond eingetreten und verherrlichte den Abend unaussprechtlich. Die Lage von Palermo, gegen Norden, macht daß sich Stadt und Ufer sehr wundersam gegen die großen Himmetstichter verhält, deren Wierschein man niemals in den Welten erblickt. Deswegen wir auch heute an dem heitersten Tage das Meer dunkelbiau, ermithaft und zudringlich fanden, amstatt daß es bei Neapel, von der Mittagsftunde an, immer heiterer, Inftiger und ferner alanzt.

Kniep batte mich ichon heute manchen Weg und

manche Betrachtung allein machen laffen, um einen genauen Contur bes Monte Pelegrino gu nehmen, bes ichonften aller Borgebirge ber Welt.

Valerme, ben 3 2fpril 1787.

hier noch einiges zusammenfaffent, nachträglich und vertraulich :

Wir fuhren Donnerstag ben 29sten Marz mit Sonnenuntergang von Neapel und landeten erst nach vier Tagen um dren Uhr im Hafen von Palermo. Gin kleines Diarinm das ich beilege erzählt überhaupt unsere Schicksale. Ich habe nie eine Reise so ruhig angetreten als diese, habe nie eine ruhigere Beit gehabt als auf der durch beständigen Gegenwind sehr verlängerten Fahrt, selbst auf dem Bette im eugen Kämmerchen wo ich nich die ersten Tage halten mußte weil mich die Seekrautheit start augriff. Nun dente ich ruhig zu Euch hinüber, denn wenn irgend etwas für mich entscheidend war, so ist es diese Reise.

hat man fich nicht ringenm vom Meere ungeben gefeben, so hat man keinen Begriff von Welt und von seinem Berhaltmiß zur Welt. Alle Landschaftszeichner hat mir biefe große, simple Linie gang neue Gebanken gegeben.

Wir haben, wie bas Diarium ausweif't, auf biefer burgen Fahrt mancherlei Abwechfelungen und

gleichfam Die Schickfale der Seefahrer im Rleinen gehabt. Uebrigens ift die Gicherheit und Bequemlichkeit bes Packetboots nicht genug zu loben. Der Capitan ift ein febr braver und recht artiger Dann. Die Gefellichaft war ein ganges Theater, gutgefittet, leidlich und angenehm. Mein Runftler den ich bei mir habe ift ein munterer, treuer, guter Denfch, ber mit ber größten Accurateffe zeichnet; er hat alle Infeln und Ruften wie fie fich zeigten umriffen, es wird Euch große Frende maden wenn ich alles mitbringe. Uebrigene bat er mir, die langen Stunden ber lleberfahrt ju verfurgen, bas Mechanische ber Bafferfarben : Mableren (Aquarell), die man in Italien jett febr boch getrieben bat, aufgefchrieben: verfteht fich ben Gebranch gewiffer Farben um gewiffe Eone bervorzubringen, an benen man fich, obne bas Bebeimniß zu wiffen, zu Tode mifchen wurde. 3d batte wohl in Rom manches bavon erfabren, aber niemale im Bufammenhange. Die Runftler haben es in einem gante ausftudirt wie Italien, wie Diefes ift. Mit feinen Borten ift Die dunftige Rlarbeit auszudrucken die um die Ruften fdwebte als wir am fconften Nachmittage gegen Palermo aufuhren. Die Reinheit der Conture, Die Beichheit bes Bangen, bas Auseinanderweichen ber Tone, Die Barmonie von Simmel, Meer und Erde. Wer es gefeben bat der hat es auf fein ganges Leben. Run verfteh' ich erft bie Clande Lorrain und babe Soffmung auch bereinft in Norten aus meiner Seele Schattenbilder biefer glucklichen Wohnung hervor zu bringen. Ware nur alles Rleinliche fo rein baraus weggewaschen als die Rleinheit ber Strofbacher aus meinen Beichenbegriffen. Wir wollen sehen was biese Konigin ber Jusel thun kann.

Wie fie une empfangen bat babe ich feine Borte auszudrucken: mit frifdgrunenden Mantheerbaumen, immer grunendem Dleander, Gitronenbeden zc. In einem offentlichen Barten fteben weite Beete von Ranunkeln und Anemonen. Die Luft ift mild, warm und wohlriechend, der Wind lau. Der Mond ging bagu voll binter einem Borgebirge berauf und ichien in's Deer; und diefen Genuß nach bem man vier Zage und Nachte auf ben Bellen geschwebe! Bergeibt wenn ich mit einer ftumpfen Feder aus einer Enfch : Mufchel, aus ber mein Befahrte Die Umriffe nachzieht, Diefes binkriste. Es kommt boch wie ein Lifpeln gu Ench binuber, indeß ich allen bie mich lieben ein ander Denkmal biefer meiner alucklichen Stunden bereite. Was es wird fag' ich nicht, mann 3br ce erhaltet fann ich auch nicht fagen.

Valermo, Dienstag ben 3 Upril 1787.

Dieses Blatt sollte nun, meine Geliebten, Ench bes schönsten Genmises in sofern es möglich ware theilhaft machen; es sollte die Schilberung der unvergleichlichen, eine große Wassermasse umfallenden Bucht überliesern. Bon Often herauf, wo ein flächeres Borgebirg weit in die See greift, an vielen schröffen, wohlgebildeten, waldbewachsenen Felsen bin die die Fischerwohnungen der Vorstädte berauf, dann an der Stadt selbst her, deren außere Hahrer alle nach dem Hafen schauen, wie unsere Wohnung auch, die zu dem Thore durch welches wir bereinkamen.

Dann geht es westwarts weiter fort an ben gewohnlichen Landungsplaß, wo kleinere Schiffe anlegen, bis zu dem eigentlichen Hafen an den Moto,
die Station größerer Schiffe. Da erhebt sich nun,
sammtliche Fahrzeuge zu schüßen, in Westen der
Monte Pelegrino in seinen schönen Formen, nachdem
er ein liebliches, fruchtbares Thal, das sich bis
zum jenseitigen Meer erstreckt, zwischen sich und
bem eigentlichen sesten gelassen.

Kniep zeichnete, ich schematisite, beibe mit großem Genuß und nun da wir frehlich nach Hause tommen fuhlen wir beibe weder Krafte noch Muth zu wiederholen und auszusühren. Unsere Entwurfe muffen also für kunftige Zeiten liegen bleiben und bieses Blatt gibt Euch bloß ein Zeugniß unseres

Unvermögens diese Wegenstande genugsam zu faffen, oder vielmehr unferer Unmagung, fie in fo kurzer Beit erobern und beberrichen zu wollen.

Valermo, Mittwoch ten 4 Upril 1787.

Nachmittags besuchten wir das fruchtreiche und angenehme Thal, welches die sudlichen Berge herab an Palermo vorbeizieht, durchschlängelt von dem Fluß Oreto. Auch hier wird ein mablerisches Auge und eine geschickte Hand gesordert wenn ein Bild soll gefunden werden, und doch erhaschte Kniep einen Staudpunkt, da wo das gestemmte Wasservon einem halbzerstörten Wehr heruntersließt, beschattet von einer frohlichen Baumgruppe, dahinter, das Thal hinauswarts die freie Aussicht und einige landwirthschaftliche Behäube.

Die schonfte Frühtingswitterung und eine hervorquellende Fruchtbarkeit verbreitete das Gefühl eines belebenden Friedens über das ganze Thal, welches mir der ungeschiefte Führer durch seine Gelehrsamkeit verkümmerte, umfländlich erzählend, wie Hannibal hier vormals eine Schlacht geliesert und was für ungehenre Kriegethaten au dieser Stelle geschehen. Unfreundlich verwies ich ihm das fatale Hervorrusen solcher abgeschiedenen Gespenster. Es sen schlimm genug, meinte ich, daß von Zeit zu Zeit die Saaten, wo nicht immer von Stephan-

Etephanten boch von Pferden und Menschen gerftampft werden mußten. Man solle wenigstens die Einbitbungefraft nicht mit solchem Rachgetummel aus ihrem friedlichen Traume aufschrecken.

Er verwunderte sich sehr, daß ich das classische Undenken an so einer Stelle verschmahte und ich konnte ihm freilich nicht deutlich machen, wie mir bei einer solchen Vermischung des Vergangenen und des Gegenwärtigen zu Muthe sep.

Noch wunderlicher erschien ich diesem Begleiter, als ich auf alten seichten Stellen, deren der Fluß gar viele trocken laßt, nach Steinchen suchte und die verschiedenen Urten berselben mit mir forttrug. Ich konnte ihm abermals nicht erklaren, daß man sich von einer gebirgigen Gegend nicht schneller einen Begriff machen kann, als wenn man die Gesteinarten untersucht die in den Bachen herabgeschoben werden, und daß hier auch die Aufgabe sen, durch Trümmer sich eine Borstellung von jenen ewig classischen Hobben des Erdalterthums zu verschaffen.

Auch war meine Ansbeute aus diesem Flusse reich genug, ich brachte beinahe vierzig Stude zussammen, welche sich freilich in wenige Rubriten unterordnen ließen. Das meiste war eine Gebirgsart, die man bald fur Jaspis oder Hornstein bald fur Thonschiefer ansprechen konnte. Ich fand sie theils in abgerundeten, theils unformigen Geschieben,

theils rhombisch gestattet, von vielertei Farben. Ferner kamen viele Abanderungen des attern Kattes vor, nicht weniger Breccien, deren Bindemittel Kalt, die verbundenen Steine aber bald Jaspis, bald Kalk waren. Anch fehlte es nicht an Geschieben von Muschelkalt.

Die Pferde futtern sie mit Gerste, heckerling und Kleien; im Frubjahr geben sie ihnen geschofte grune Gerste, um sie zu erfrischen, per rinfrescar, wie sie es nennen. Da sie keine Wiesen haben fehlt es an hen. Auf den Bergen gibt es einige Weide, auch auf den Pleckern, da ein Drittel als Brache liegen bleibt. Sie halten wenig Schafe, deren Race ans der Barbaren kommt, überhaupt auch mehr Maulthiere als Pferde, weil jenen die hisige Nahrung besser bekommt als diesen.

Die Plaine worauf Palermo liegt, so wie außer ber Stadt die Gegend Ali Colli, auch ein Theil der Baggaria, hat im Grunde Muschelkalk, woraus die Stadt gebaut ift, daher man denn auch große Steinbruche in diesen Lagen findet. Ju der Rahe von Monte Pellegrino sind sie an einer Stelle über funfzig Juß tief. Die untern Lager sind weiser von Farbe. Man findet darin viel versteinte Corallen und Schalthiere, vorzüglich große Pilger-

muicheln. Das obere Lager ift mit rothem Thon gemischt und enthalt wenig oder gar keine Muscheln. Gang oben auf liegt rother Thon, bessen Lage jedoch nicht fart ift.

Der Monte Pettegrino hebt sich aus allem biefen bervor; er ift ein atterer Katk, hat viele Locher und Spattungen, welche, genau betrachtet, obgleich sehr unregelmäßig, sich boch nach der Ordnung der Bante richten. Das Gestein ift fest und klingend.

Palermo, Donnerftag ben 5 April 1787.

Bir gingen die Stadt im Befondern durch. Die Bauart gleicht meiftens ber von Reapel, boch fteben offentliche Monnmente, 3. B. Brunnen, noch weiter entfernt vom guten Befchmack. Sier ift nicht, wie in Rom, ein Kunftgeist welcher Die Urbeit regelt; nur von Bufalligfeiten erhalt bas Baumert Gestalt und Dafenn. Gin von dem gangen Infelvolte angestaunter Brunnen eriftirte fchmerlich, wenn es in Gicilien nicht schonen, bunten Marmor gabe, und wenn nicht gerade ein Bildhauer, geubt in Thiergestalten, damale Bunft gehabt hatte. Es wird ichwer halten biefen Brunnen gu beschreiben. Muf einem maßigen Plage fteht ein rundes, ardi= teftonisches Wert, nicht gar stochoch, Godel, Mauer und Besime von farbigem Marmor; in die Mauer find, in einer Glucht, mehrere Difchen angebracht, aus welchen, von weißem Marmor gebilbet, alle Urten Thiertopfe auf gestreckten Halfen berausschauen: Pferd, Lowe, Kamel, Elephant wechseln mit einander ab, und man erwartete kaum binter dem Kreise dieser Menagerie einen Brunnen, zu welchem, von vier Seiten, durch gelassene Lucken, marmorne Stufen binaufführen, um das reichlich gespendete Waffer schöpfen au lassen.

Etwas Aehnliches ift es mit ben Kirchen, wo die Prachtliebe ber Zesniten noch überboten wart, aber nicht aus Grundsas und Absücht, sondern zufältig, wie allenfalls ein gegenwärtiger Handwerker, Figuern- oder Lanbschnißer, Bergolber, Lackirer und Marmorirer gerade das was er vermochte ohne Geschmack und Leitung an gewissen Stellen anbringen wollte.

Dabei findet man eine Fahigkeit naturliche Dinge nachzuahmen, wie benn 3. B. jene Thier-topfe gut genug gearbeitet find. Daburch wird freilich die Bewunderung ber Menge erregt, beren gange Kunftreude nur darin besteht, daß sie bas Nachgebildete mit bem Urbilde vergleichbar findet.

Gegen Abend machte ich eine heitere Bekanntichaft, indem ich auf der langen Straße bei einem kleinen Haubelsmanne eintrat, um verschiedene Kleinigkeiten einzukanfen. Als ich vor dem Laden stand, die Waare zu besehen, erhob sich ein geringer Luftstoß, welcher, langs der Straße herwirbelnt, einen unendlichen erregten Stand in alle Buden

nud Fenster sogleich vertheilte. Bei allen Heiligen! sagt mir, rief ich ans, woher kommt die Unreinlichteit eurer Stadt und ist derselben denn nicht absynbessen? Diese Etraße wetteisert, an Länge und Schönheit, mit dem Corso zu Rom. Un beiden Seiten Schrittseine, die jeder Ladens und Werksstattbesiger mit unablässigem Kehren reiulich hält, indem er alles in die Mitte hinunterschiebt, welche daburch nur immer unreinlicher wird und euch mit iedem Windshauch den Unrath zurücksendet den ihr der Hauptstraße zugewiesen habt. In Neapel trasaen geschäftige Esel jeden Tag das Kehricht nach Garten und Feldern, sollte denn bei ench nicht irgend eine ähnliche Einrichtung entstehen oder gestroffen werden?

Es ift bei mis nun einmal wie es ift, versette ber Mann; was wir ans dem Hause werfen verfault gleich vor der Thure über einander. Ihr seht hier Schichten von Stroh und Rohr, von Küchenabgangen mid allersei Unrath, das trocknet zusammen auf und kehrt als Stanb zu und zurück. Gegen den wehren wir uns den ganzen Tag. Aber seht, unsere schönen, geschäftigen, niedlichen Besen vermehren, zusept abgestumpft, nur den Unrath vor unsern Bulgern.

Und, inftig genommen, war es wirklich an bem. Sie haben niedliche Beschen von Iwergpalmen, bie man, mit weniger Abanderung, jum Facherdienst eignen konnte, sie schleifen sich leicht ab und bie

finmpfen liegen gu Zaufenden in der Strage. Unf meine wiederholte Frage, ob dagegen feine Unftalt gu treffen fen, ermiderte er: die Rede gebe im Bolte, daß gerade bie, welche fur Reinlichkeit gu forgen batten, wegen ihres großen Ginfinffes nicht genothigt werden tonnten die Gelber pflichtmaßig ju verwenden, und dabei fen noch ber munderliche Umftant, daß man furchte, nach weggeschafftem miftbaftem Beftrode werbe erft dentlich jum Borfchein tommen, wie schlecht bas Pflafter barunter beschaffen fen, wodurch denn abermals die mredliche Bermaltung einer andern Caffe gu Jage tommen murbe. Das alles aber fen, feste er mit poffierlichem Unsbrud bingu, nur Unstegning von Hebelgefinnten, er aber von der Meinung derjenigen, welche behanp: ten: der Aldel erhalte feinen Caroffen Diefe meiche Unterlage, damit fie bes Abends ihre hertommliche Enftfahrt auf elaftischem Boden begnem vollbringen tonnten. Und da ber Mann einmal im Buge mar, befcherzte er noch mehrere Polizenmigbranche, mir gu trofflichem Beweis, daß der Menfch noch immer humor genug hat fich uber bas Unabwendbare luftig zu machen.

Palermo, ben 6 April 1787.

Die heitige Rosatie, Schuppatronin von Patermo, ift durch die Beschreibung welche Brydone von ihrem Feste gegeben hat, so allgemein bekannt geworden, daß es ben Freunden gewiß angenehm fenn muß, etwas von dem Orte und ber Stelle, wo fie besonders verehrt wird, ju lesen.

Der Monte Pelegrino, eine große Felsenmasse, breiter als hoch, liegt an dem nordwestlichen Ende des Golfs von Palermo. Seine schone Form läßt sich mit Worten nicht beschreiben; eine vollkemmene Abbildung davon sindet sich in dem Voyage pittoresque de la Sicile. Er besteht aus einem grauen Kalkstein der früheren Epoche. Die Felsen sind ganz nacht, kein Baum, kein Stranch wächst auf ihnen, kaum daß die flachliegenden Ebeile mit etwas Rasen und Moos bedecht sind.

In einer Hohle bieses Berges entbeckte man zu Unfang des vorigen Jahrhunderts die Gebeine der Heiligen und brachte sie nach Palermo. Ihre Gezenwart befreite die Stadt von der Pest, und Rosalie war seit diesem Angenblicke die Schupheilige des Bolks; man baute ihr Capellen und stellte ihr zu Sbren glanzende Feierlichkeiten an.

Die Andachtigen wallfahrteten fleißig auf den Berg, und man erbante mit großen Kosten einen Beg, der wie eine Wasserleitung auf Pfeilern und Bogen ruht und in einem Bickzack zwischen zwer Klippen binaufsteigt.

Der Undachteort felbst ist ber Dennth der Beiligen, welche fich bahin fluchtete, angemeffener, ale bie prachtigen Feste, welche man ihrer volligen Entangerung von ber Welt zu Ghren austellte. Und vielleicht bat die ganze Christenheit, welche nun achtzehnhundert Jahre ihren Besis, ihre Pracht, ihre feierlichen Lustbarkeiten auf das Elend ihrer ersten Stifter und eifrigsten Bekenner grundet, keinen heiligen Ort aufzuweisen, der auf eine so unschuldige und gefühlvolle Art verziert und verehrt ware.

Wenn man ben Berg erstiegen hat, weudet man sich um eine Felsenecke, wo man einer steilen Felswand nah gegenüber steht, an welcher die Kirche und das Kloster gleichsam festgebaut sind.

Die Außenseite der Kirche hat nichts Ginladendes noch Bersprechendes; man eröffnet die Thure ohne Erwartung, wird aber auf das wunderbarste überrascht indem man hineintritt. Man befindet sich unter einer Halle, welche in der Breite der Kirche binläuft und gegen das Schiff zu offen ist. Man sieht in derselben die gewöhnlichen Gefäße mit Beihwasser und einige Beichtstühle. Das Schiff der Kirche ist ein offner Hof, der au der rechten Seite von rauhen Felsen, auf der linken von einer Continuation der Halle zugeschlossen wird. Er ist mit Steinplatten etwas abhängig belegt, damit das Regenvasser absausen kann; ein kleiner Brunnen steht ungefähr in der Mitte.

Die Soble felbst ist jum Chor umgebitdet, ohne baß man ihr von ber natursichen rauhen Gestalt etwas genommen hatte. Einige Stufen führen hinauf: gleich steht ber große Pult mit bem Chor-

buche entgegen, auf beiden Seiten die Chorftuble. Alles wird von dem aus dem Hofe oder Schiff einfallenden Tageslicht erleuchtet. Tief hinten, in dem Dunkel der Hobble, steht der Hanptaltar in der Mitte,

Man bat, wie schon gesagt, an der Höhle nichts verändert; allein da die Felsen immer von Wasserträuseln, war es nöthig den Ort trocken zu halten. Man hat dieses durch bleierne Kinnen bewirkt, welche man an den Kanten der Felsen bergeführt und verschiedentlich mit einander verbunden hat. Da sie oben breit sind und unten spis zulausen, auch mit einer schmußig grünen Farbe angestrichen sind, so sieht es fast aus, als wenn die Höhle inwendig mit großen Cactusarten bewachsen wäre. Das Wasser wird, theils seinwarts, theils hinten in einen klaren Behälter geseitet, worans es die Gläubigen schöpfen und gegen allerlei Uebel gebrauchen.

Da ich diese Gegenstande genau betrachtete, trat ein Geistlicher zu mir und fragte mich: ob ich etwa ein Genueser sen und einige Messen wollte lesen lassen? Ich verseste ihm daraus: ich sen mit einem Genueser nach Palermo gekommen, welcher morgen als an einem Festrage berauf steigen wurde. Da immer einer von und zu Hause bleiben mußte, ware ich heute herauf gegangen, mich umzusehen. Er verseste daraus: ich mochte mich aller Freiheit bebienen, alles wohl betrachten und meine Devotion verrichten. Besonders wies er mich an einen Alle

tar, ber linte in ber Boble fand, ale ein besonderes Beiligthum und verließ mich.

Ich fah durch die Deffnungen eines großen ans Mefsing getriebenen Landwerks Lampen unter dem Altar hervorschimmern, kniete ganz nahe davor bin und bliekte durch die Deffnungen. Es war inwendig noch ein Gitterwerk von feinem geflochtenem Messingdrath vorgezogen, so daß mau um wie durch einen Flor den Gegenstand dahinter unterscheiden konnte. — Ein schönes Franenzimmer erbliekt ich bei dem Schein einiger fillen Lampen.

Sie lag wie in einer Art von Entzückung, die Angen halb geschlossen, den Kopf nachtässig auf die rechte Hand gelegt, die mit vielen Ringen gesschmückt war. Ich konnte das Bild nicht genug beztrachten; es schien mir ganz besondere Reize zu has ben. Ihr Gewand ist aus einem vergoldeten Blech getrieben, welches einen reich von Gold gewirkten Stoff gar gut nachabmt. Kopf und Hande von weisem Marmor sind, ich darf nicht sagen in einem hohen Stol, aber doch so natürlich und gefällig gearbeitet, daß man glaubt sie mußte Althem holen und sich bewegen.

Ein kleiner Engel fteht neben ihr und scheint ihr mit einem Lilienstengel Ruhlung guzuwehen.

Unterbeffen waren bie Beiftlichen in bie Bobbe gekommen, hatten fich auf ihre Stuble gefent und fangen bie Befper.

3d feste mich auf eine Bant gegen tem Altar

über, und hörte ihnen eine Weite zu; aledaun begab ich mich wieder zum Altare, kniete nieder und fuchte bas schöne Bild der Heitigen noch deutlicher gewahr zu werden. Ich überließ mich ganz der reizenden Illnfion der Gestalt und bes Ortes.

Der Gesang der Geistlichen verklang unm in der Höhle, das Wasser riesette in das Behättniß gleich neben dem Altare zusammen, die überhangenden Telsen des Vorhofs, des eigentlichen Schisse der Kirche, schlossen die Seene noch mehr ein. Es war eine große Stille in dieser gleichsam wieder ausgestorbenen Buste, eine große Reintlichkeit in einer wilden Höhle; der Flitterpuh des katholisichen, besouders Sicilianischen Gottesdienstes, hier noch zunächst seiner naturlichen Einfalt; die Illusion, welche die Gestalt der schönen Schläserin hervordrachte, auch einem geübten Auge noch reizend, — genug, ich konnte mich nur mit Schwierigkeit von diesem Orte losreißen, und kam erst in später Nacht wieder in Palermo au.

Valerme, Connal end ten 7 21pril 1787.

In dem öffentlichen Garten, unmittelbar an der Rhede, brachte ich im Stillen die vergnügteften Stunden zu. Es ift der wunderbarfte Ort von der Belt. Regelmäßig angelegt, scheint er uns boch seenhaft; vor nicht gar langer Zeit gepflangt, ver-

fest er in's Alterthum. Grune Beeteinfaffungen umfdließen fremde Bemachfe, Citronenfpaliere molben fich jum niedlichen ganbengange, bobe Bante des Dleanders, gefchmuckt von taufend rothen nel-Penhaften Bluthen, locen bas Unge. Gang frembe mir unbekannte Baume, noch ohne Lanb, mabr: icheinlich aus warmern Gegenden, verbreiten felt= fame 3weige. Gine binter bem flachen Raum er: bohte Bant lagt einen fo wunderfam verfcblungenen Bachethum überfeben und lenft ben Blick gulett auf große Baffins, in welchen Gold: und Gil: berfische fich gar lieblich bewegen, balt fich unter bemooste Rohren verbergen, balt wieder ichaarenweis, burd einen Biffen Brod gelocht, fich verfammeln. Un den Pflangen erscheint durchans ein Brun bas wir nicht gewohnt find, bald gelblicher bald blaulicher als bei une. Was aber bem Bangen bie wundersamfte Ummuth verlieb, mar ein ftarter Duft ber fich uber alles gleichformig verbreitete, mit fo merklicher Birfung, baß bie Wegenstande, auch nur einige Schritte hinter einander entfernt, fich entschiedener hellblau von einander abfesten, fo daß ihre eigenthumliche Farbe zulest verloren ging, oder wenigstene febr überblant sie sich dem Aluge barftellten.

Belche wundersame Ausicht ein solcher Duft entfernteren Gegenstäuden, Schiffen, Vorgebirgen
ertheilt, ist für ein mabterisches Auge merkwürdig
genug, indem die Distanzen genan zu unterscheiden,
ja zu meffen sind; bestwegen auch ein Spaziergang

auf die Sohe hochft reizend war. Man sah teine Natur mehr sondern nur Bilber, wie sie der bunfttichste Mahler burch Lasiren auseinander gestuft batte.

Aber ber Eindruck jenes Bundergartens war mir zu tief geblieben; die schwärzlichen Wellen am nördlichen Horizonte, ihr Austreben au die Buchttrummungen, selbst der eigene Geruch des dunstenben Meeres, das alles rief mir die Jusel der seligen Phaaten in die Sinne so wie in's Gedachtnis. Ich eilte sogleich einen Homer zu kaufen, jenen Gesang mit großer Erbauung zu lesen und eine Uebersetzung aus dem Stegreif Kniepen vorzutragen, der wohl verdiente bei einem guten Glase Wein von seinen strengen heutigen Bemühungen behaglich auszuruben.

Palermo, ben 8 Upril 1787. Ofterfonntag.

Run aber ging bie larnige Freude über die glückliche Unferstehung des Herrn mit Tagesanbruch tos. Petarden, Lauffeuer, Schläge, Schwarmer und dergleichen wurden kastenweis vor den Kirchthuren losgebrannt, indessen die Gländigen sich zu den eröffneten Flügelpforten drangten. Glockenund Orgelschall, Chorgesang der Processionen und der ihnen entgegnenden geistlichen Chore konnten

wirtlich das Ohr derjemgen verwirren, die an eine fo larmende Gottesverehrung nicht gewohnt waren.

Die frühe Meffe war kaum geendigt, als zwen wohlgepunte Laufer bes Dicekonigs unfern Gafthof befuchten, in ber boppelten Absicht, einmal ben sammtlichen Fremden zum Feste zu gratuliren und bagegen ein Trinkgeld einzunehmen, mich sodann zur Tafel zu laden, weßhalb meine Gabe etwas erboht werben nufite.

Nachdem ich ben Morgen zugebracht die verschiebenen Kirchen zu besuchen und die Bolksgesichter und Gestalten zu betrachten, suhr ich zum Palast des Bicekonigs, welcher am obern Ende der Stadt liegt. Weil ich etwas zu fruh gekommen sand ich die groken Sale noch leer, nur ein kleiner, munterer Manu ging auf mich zu, den ich sogleich fur einen Maltheser erkannte.

Alls er vernahm daß ich ein Deutscher sen, fragte er: ob ich ihm Nachricht von Ersurt zu geben wisse, er habe daselbst einige Zeit sehr augenehm zugebracht. Auf seine Erkundigungen nach der von Dacherddischen Famitie, nach dem Evadzutor von Dalberg, konnte ich ihm hinreichende Auskunft geben, worüber er sehr vergnügt nach dem übrigen Khüringen fragte. Mit bedenklichem Antheil erkundigte er sich nach Weimar. Wie steht es denn, sagte er, mit dem Manne, der zu meiner Zeit jung und sehhaft, daselbst Regen und schönes Wetter

machte? Ich habe feinen Namen vergeffen, genug aber, es ift ber Berfaffer bes Werthers.

Nach einer kleinen Pause, als wenn ich mich bedächte, erwiederte ich: die Person, nach der ihr ench erkundigt, bin ich selbst! — mit dem sichtbariten Beichen des Erstaumens suhr er zurück und rief aus: da muß sich viel verändert haben! D ja! verfeste ich, zwischen Weimar und Palermo hab' ich manche Veränderung gehabt.

In dem Angenblick trat mit seinem Gesolge der Bicebonig herein und betrug sich mit auständiger Freimuthigkeit, wie es einem solchen Herrn geziemt. Er enthielt sich jedoch nicht des Lächelns über den Maltheser, welcher seine Verwunderung mich hier zu sehen auszudrücken fortsuhr. Bei Tasel sprach der Vicebonig, neben dem ich saß, über die Absicht meiner Reise und versicherte, daß er Besehl geben wolle mich in Palermo alles sehen zu lassen und mich auf meinem Wege durch Sicilien auf alle Beise zu fördern.

Palermo, Montag ten 9 21pril 1787.

Heute ben gangen Tag beschäftigte uns ber Unsinn bes Prinzen Pallagonia, und auch biese Thorheiten waren gang etwas andres als wir uns lesend und hörend vorgestellt. Denn bei der größten Wahrheitstiebe kommt berjenige der vom Usfurden Rechenschaft geben soll, immer in's Gedrange: er will einen Begriff davon überliefern, und so macht er es schon zu etwas, da es eigentlich ein Nichts ist welches für etwas gehalten seyn will. Und so muß ich noch eine audere altgemeine Restgrion voransschicken: daß weder das Abgeschmackteste noch das Vortresslichte ganz unmittelbar ans Einem Menschen, aus Einer Zeit hervorspringe, daß man vielmehr beiden mit einiger Aufmerklamkeit eine Stammtafel der Herkunft nachweisen könne.

Jener Brunnen in Palermo gehört nuter die Borfahren der Pallagonischen Raseren, nur daß diese hier auf eignem Grund und Boden, in der größten Freiheit und Breite sich hervorthut. Ich will den Berlanf des Entstehens zu entwickeln suchen.

Wenn ein Lustichloß in tiesen Gegenden mehr oder weniger in der Mitte des ganzen Besithtums liegt und man also, um zu der herrschaftlichen Wohnung zu gelangen, durch gebaute Felber, Küchengarten und dergleichen landwirthschaftliche Rüstlichen zu fahren hat, erweisen sie sich haushaltlischer als die Nordlander, die oft eine große Strecke gneen Bodens zu einer Parkanlage verwenden, um mit unfruchtbarem Gestrände dem Ange zu schmeicheln. Diese Sudlander hingegen sühren zwer Mauern auf, zwischen welchen man zum Schloß gelangt, ohne daß man gewahr werde was rechts oder links vorgest. Dieser Weg beginnt gewöhnlich mit einem großen Portal, wohl auch mit einer gewöhnlich

ten Salle und endigt im Schloßhofe. Damit nun aber das Auge zwischen diesen Manern nicht ganz unbefriedigt sen, so sind sie oben ausgebogen, mit Schnörkeln und Vostamenten verziert, worauf allenfalls hie und da eine Lase steht. Die Flächen sind abgetuncht, in Felder getheilt und angestrichen. Der Schloßhof macht ein Rund von einstöckigen Hanfern, wo Gesinde und Arbeitsleute wohnen; das vierectte Schloß steigt über alles empor.

Dieß ist die Art der Antage wie sie berkommtich gegeben ist, wie sie auch schon früher mag bestanden haben, bis der Bater des Prinzen das Schloß bante, zwar anch nicht in dem besten aber doch erträglichem Geschnack. Der jesige Besiger aber, ohne jene allgemeinen Grundzüge zu verlassen, erlandt seiner Lust und Leidenschaft zu misgestaltetem, abgeschmacktem Gebilde den freisten Lauf, und man erzeigt ihm viel zu viel Ehre, wenn man ihm nur einen Funken Einbildungskraft zuschreibt.

Wir treten also in die große halle, welche mit der Granze des Besitthuns selbst aufängt, und finden ein Achteck, sehr hoch zur Breite. Bier ungeheure Riesen, mit medernen, zugekubesten Gamasichen, tragen das Gesinns, auf welchem, dem Gingang gerade gegenüber, die heilige Drepeinigkeit schwebt.

Der Weg nach bem Schloffe gu ift breiter als gewohntich, die Maner in einen fortlaufenden hoben Sockel verwandelt, auf welchem ansgezeichnete Bafamente feltsame Bruppen in bie Bobe tragen, indeffen in dem Raum von einer gur andern mehrere Bafen aufgestellt fint. Das Biterliche Diefer von ben gemeinsten Steinbauern gepfuschten Difbitdungen wird noch baburd vermehrt, baß fie and bem lofeften Muscheltuff gearbeitet find; boch murbe ein befferes Material den Unwerth ber Form nur befto mehr in die Angen fegen. 3ch fagte vorhin Gruppen und bediente mich eines falfchen an Diefer Stelle un: eigentlichen Ausbrucks: benn biefe Busammenftellungen find burch feine Urt von Reflegion ober auch nur Willfur entstanden, fie find vielmehr gufam: mengewurfelt. Jedesmal bren bilden ben Schmuck eines folden vierecten Poftamente, indem ihre Bafen fo eingerichtet find, daß fie gusammen in verichiedenen Stellungen den vierectigen Ramm andfullen. Die vorzuglichfte besteht gewohnlich aus zwen Figuren, und ihre Bafe nimmt den großten vordern Theil des Diedestals ein; diefe find meiften: theils Ungebener von thierischer und menschlicher Beffalt. Um nun den bintern Raum der Diedeftalflache anszufullen, bedarf es noch zweper Stude; bas von mittlerer Große ftellt gewohnlich einen Schafer ober eine Schaferin, einen Cavalier ober eine Dame, einen tangenden Uffen oder Sund vor. Dun bleibt auf dem Diedestal noch eine Lucke: Diefe wird meiftens burch einen 3merg ansgefullt, wie benn überall Diefes Beschlecht bei geiftlosen Scherzen eine große Rolle fpiett.

Daß wir aber die Glemente ber Touheit des Pringen Pallagonia vollständig überliefern, geben wir nachstebendes Verzeichniß. Den ich en: Bettter, Bettlerinnen, Spanier, Spanierinnen, Dobren, Gurten, Buckelige, alle Urten Bermachfene, Bwerge, Mufikanten, Pulcinelle, antikcostumirte Coldaten, Gotter, Gottinnen, altfrangbfifd Gefleidete, Soldaten mit Patrontafchen und Bama: ichen, Mothologie mit fragenhaften Buthaten : Adbill und Chiron mit Pulcinell. Thiere: nur Theile derfelben, Pferd mit Menschenhanden, Pferbetopf auf Menschenkorper, entstellte Uffen, viele Drachen und Schlangen, alle Urten von Pfoten an Figuren aller Urt, Berdoppelungen, Berwechelungen der Ropfe. Bafen: alle Urten von Monitern und Schnorkeln, Die unterwarts gn Bafenbauchen und Unterfagen endigen.

Denke man sich nun bergleichen Figuren schockweise versertigt und ganz ohne Sinn und Verstand entsprungen, auch ohne Wahl und Absücht zusammengestellt, denke man sich diesen Sockel, diese Piedestale und Unformen in einer unabsehbaren Reihe, so wird man das unaugenehme Gefühl mit empfinben, das einen jeden überfallen muß, wenn er durch diese Spibruthen des Wahnstuns durchgejagt wird.

Wir nahern uns bem Schloffe und werben burch bie Urme eines halbrunden Vorhofs empfangen; die entgegenstehende Hauptmauer, wodurch das Thor gebt, ift burgartig angelegt. Hier finden wir eine

Uegoptische Figur eingemauert, einen Springbrunnen obne Wasser, ein Monument, zerstreut umbertiegende Basen, Statuen vorsählich auf die Nase gelegt. Wir treten in den Schloßbof und finden das berkommtiche, mit kleinen Gebäuden umgebene Rund in kleineren Halbeirkeln ausgebogt, damit es ja an Mannichsattigkeit nicht sehte.

Der Boden ist großentheils mit Gras bewachsen. Dier stehen, wie auf einem verfallenen Kirchhofe, seltsam geschnörkelte Marmorvasen vom Bater her. Iwerge und souftige Ungestalten aus der nenern Epoche zufällig durch einander, ohne daß sie bis jest einen Plag sinden können; sogar tritt man vor eine Laube, vollgepfropst von alten Basen und anderem geschnörkeltem Gestein.

Das Widersunige einer solden geschmacktosen Denkart zeigt sich aber im hochsten Grade darin, daß die Gesimse der kleinen Hause wurchand schief nach einer oder der andern Seite hinhaugen, so daß das Gesühlt der Wasserwage und des Perpendikels, das uns eigentlich zu Menschen macht und der Grund aller Europhmie ist, in uns zerrissen und gegnält wird. Und so sind denn auch diese Dachreiben mit Hopdern und kleinen Bussensun versenden Alfsenkören und köntsichen Wahnstun versenden Alfsenkören mit Göttern abwechsetnd, eine Altsas, der statt der Himmelskugel ein Weinfaß trägt.

Bedenkt man fich aber aus allem biefem in bas

Schloß zu retten, welches, vom Bater erhaut, ein relativ vernünftiges außeres Unseben bat, so findet man nicht weit vor ber Pforte ben lorbeerbekranzten Ropf eines romischen Kaisers auf einer Zwerggestalt, bie auf einem Delphin sist.

3m Schloffe felbst nun, beffen Heußeres ein leidliches Innere erwarten lagt, fangt das Fieber des Pringen ichon wieder gn rafen an. Die Stuhlfuße fint ungleich abgefagt, fo bag niemant Plat nehmen tann und vor den fisbaren Stuhlen warnt der Caftellan, weil fie unter ihren Sammetpolftern Stacheln verbergen. Candelaber von dinefischem Porcellan fteben in ben Ecten, welche, naber betrachtet, aus einzelnen Schalen, Dber= und Untertaffen u. d. g. gufammengefittet find. Rein Bintel wo nicht irgend eine Willfur hervorblicte. Cogar ber unschapbare Blicf uber bie Borgebirge in's Meer wird burch farbige Scheiben verkummert, welche durch einen unwahren Eon die Wegend ent: weder verfalten oder entzunden. Gines Cabinets muß ich noch erwähnen, welches aus alten vergolbeten, gufammengeschnittenen Rahmen an ein= ander getäfelt ift. Alle die hundertfaltigen Schnigmufter, alle die verschiedenen Abstufungen einer altern ober jungern, mehr ober weniger bestaubten und beschädigten Bergolbung bedecken hier, hart an einander gedrangt, Die fammtlichen Wande und geben den Begriff von einem gerftndelten Erodel.

Die Capelle gn befchreiben mare allein ein Seft-

chen nothig. Sier findet man ben Unfichlug uber ben gangen Wahnsinn, ber nur in einem bigotten Beifte bis auf diefen Grad muchern tonnte. Bie manches Fragenbilt einer irregeleiteten Devotion fich bier befinden mag, geb' ich zu vermuthen, bae Befte jedoch will ich nicht vorenthalten. Glach an ber Decke namlich ift ein geschnistes Erneifer von giemlicher Große befestigt, nach ber Ratur ange. mablt, ladirt mit untermischter Bergoldung. Dem Befreugigten in ben Nabel ift ein Saten eingefchranbt, eine Rette aber die bavon herabhangt befestigt fich in den Ropf eines knieendbetenden, in ber Buft ichwebenden Mannes, ber, angemablt und lacfirt wie alle ubrigen Bilber ber Rirche, mobl ein Sinnbild ber ummterbrochenen Undacht bes Befinere baritellen foll.

Uebrigens ift ber Palast nicht ansgebaut: ein großer, von bem Vater bimt und reich angelegter, aber boch nicht widerlich verzierter Saal war unt vollendet geblieben; wie beim ber granzenlose Wahnstinn bes Besibers mit seinen Narrheiten nicht zu Raube kommen kann.

Kniepen, dessen Künstlersinn innerhalb dieses Solthanses zur Verzweifung getrieben wurde, sah ich zum erstenmal ungedutdig; er trieb mich fort, da ich mir die Elemente dieser Unschöpfung einzeln zu verzegenwärtigen und zu schematistren suchte. Gutzwüthig genng zeichnete er zulest noch eine von den Insammenstellungen, die einzige die noch wenigstens

eine Urt von Bild gab. Sie stellt ein Pferd. Beib auf einem Sessel sitzent, gegen einem, unterwarts altmodisch gekleibeten, mit Greifenkopf, Krone und großer Perucke gezierten Cavalier Karte spielend vor, und erinnert an das nach aller Tollheit noch immer hochst merkwurdige Wappen des Hauses Pallagonia: ein Satyr halt einem Weib das einen Pferdekopf hat, einen Spiegel vor.

Palermo, Dienstag ben 10 2fpril 1787.

Hente suhren wir bergauf nach Monreale. Ein berrlicher Weg, welchen ber Abt jenes Klosters, jur Zeit eines überschwenglichen Reichthums angelegt hat; breit, bequennen Unftiegs, Baume hie und ba, besonders aber weitlausige Spring und Röhrenbrunnen, beinah pallagonisch verschwörkelt und verziert, benungeachtet aber Thiere und Menschen erguickend.

Das Kloster San Martin, auf der Hohe liegend, ist eine respectable Anlage. Ein Hagestolz allein, wie man am Prinzen Pallagonia sieht, hat selten etwas Bernünftiges hervorgebracht, mehrere zusammen hingegen die altergrößten Werke, wie Kirchen und Klöster zeigen. Doch wirkten die geistlichen Gesellschaften wohl nur deswegen so viel, weil sie noch mehr als irgend ein Familienvater einer unbegränzten Nachkommenschaft gewiß waren.

Die Monche ließen uns ihre Sammlungen feben. Bon Alterthumern und naturlichen Sachen berwahren sie manches Schone. Besonders fiel uns auf eine Medaille mit dem Bilde einer jungen Gottin, das Entzücken erregen mußte. Gern hatten uns die guten Manner einen Abdruck mitgegeben, es war aber nichts bei handen, was zu irgend einer Art von Form tauglich gewesen ware.

Nachdem sie uns alles vorgezeigt, nicht ohne traurige Bergleichung der vorigen und gegenwartigen Bustande, brachten sie und in einen angenehmen kleinen Saal, von dessen Balcon man eine liebliche Aussicht genoß; hier war für uns beide gedeckt und es fehlte nicht an einem sehr guten Mittagessen. Nach dem aufgetragenen Desert trat der Abt herein, begleitet von seinen altesten Monchen, seste sich zu uns und blieb wohl eine halbe Stunde, in welcher Zeit wir manche Frage zu beantworren haten. Wir schieden aus er krage zu beantworren haten. Wir schieden auf er krundlichste. Die jüngern begleiteten uns nochmals in die Zimmer der Sammelung und zulest nach dem Wagen.

Wir fuhren mit gang andern Gesinnungen nach Sause als gestern. heute hatten wir eine große Unstalt zu bedauern, die eben zu der Zeit versinkt, indessen an der andern Seite ein abgeschmacktes Unternehmen mit frischem Wachethum berversteigt.

Der Weg nach San Martin geht bas altere Kalkgebirge hinauf. Man zertrummert bie Fesen und brennt Kalk baraus, ber fehr weiß wirb. 3um

Brennen brauchen ste eine starke, lange Grabart, in Bundeln getrocknet. Hier entsteht nun die Calcara. Bis an die steilsten Sohen liegt rother Thon angeschwemmt, der hier die Dammerde vorstellt, je hoher je rother, wenig durch Begetation geschwarzt. Ich sah in der Entsernung eine Grube fast wie Zinnober.

Das Kloster steht mitten im Kalkgebirg, bas sehr quellenreich ist. Die Gebirge unher sind wohlsgebant.

Valermo, Mittwoch ben !1 2teril 1787.

Rachdem wir nim zwen Sauptpuntte außerhalb ber Stadt betrachtet, begaben mir und in ben Dalaft, mo ber geschäftige Laufer bie Bimmer und ihren Inhalt vorzeigte. Bu unferm großen Gdire: den mar ber Caal, worin die Untiten fonft aufgestellt fint, eben in ber größten Unordnung, weil man eine neue arditektonifde Decoration im Berte batte. Die Statuen waren von ihren Stellen meggenommen, mit Budern verhangt, mit Beruften verstellt, fo bag wir, tros allem guten Willen unferes Fubrere und einiger Bemubung ber Bandwerkeleute, doch nur einen febr unvollständigen Begriff bavon erwerben tonnten. Um meiften mar mir um die zwen Bidder von Erg zu thun, welche, auch nur unter biefen Umftanden gefeben, ben Runftfinn bochlich erbauten. Gie find liegend por: gestellt, die eine Pfote vorwarts, als Gegenbilder die Kopfe nach verschiedenen Seiten gekehrt; machtige Gestalten aus der unthologischen Familie Phrirus und helle zu tragen wurdig. Die Bolle nicht kurz und fraus, sondern lang und wellenartig herabfallend, mit großer Wahrheit und Eteganz gebildet, aus der besten Griechischen Zeit. Sie sollen in dem hafen von Sprakus gestanden haben.

Run führte uns der Laufer außerhalb der Stadt in Katakomben, welche, mit architektonischem Sinn angelegt, keineswegs zu Grabpläben benutte Steinbrüche sind. In einem ziemlich verhärteten Tuff und dessen seinen gearbeiteter Band sind gewölbte Deffnungen und innerhalb dieser Särge ausgegraben, mehrere überemander, alles aus der Masse, ohne irgend eine Nachhülse von Manerwerk. Die oberen Särge sind kleiner und in den Kännen über den Pfeilern sind Grabstätten für Kinder angebracht.

Palermo, Donnerftag ben 12 2fpril 1787.

Man zeigte uns heute das Medaillen = Cabinet bes Prinzen Torremnzza. Gewissernaßen ging ich ungern bin. Ich verstebe von diesem Fach zu wenig und ein bloß nengieriger Reisender ist wahren Kennern und Liebhabern verhaßt. Da man aber doch einmal aufangen muß, so beguemte ich mich und hatte davon viel Bergnügen und Bortheil.

Welch ein Gewinn, wenn man auch nur vorläufig übersieht wie die alte Welt mit Stadten übersaet war, deren kleinste, wo nicht eine ganze Reihe der Kunstaeschichte, wenigstens doch einige Epochen derfelben uns in toftlichen Munzen hinterließ. Aus diesen Schubkasten lacht uns ein unendlicher Frührting von Blutben und Früchten der Kunst, eines in höherem Sinne geführten Lebensgewerbes und was nicht alles noch mehr hervor. Der Glanz der Sicilischen Stadte, jest verdunkelt, glänzt ans diesen geformten Metallen wieder frisch entgegen.

Leider haben wir andern in unserer Jugend nur die Familienmungen besessen, die nichts sagen, und die Kaisermungen, welche dasselbe Profit bis zum leberdruß wiederholen: Bilder von Herrschern, die eben nicht als Musterbilder der Menschheit zu betrachten sind. Wie traurig hat man nicht unsere Jugend auf das gestaltlose Palästina und auf das gestaltwerwirvende Rom beschaftt. Sieilien und Rengriechenland läßt mich nun wieder ein frisches Leben hoffen.

Daß ich über diese Gegenstände mich in allgemeine Betrachtungen ergebe, ist ein Beweis, daß ich noch nicht viel davon versteben gesernt habe: doch das wird sich mit dem übrigen nach und nach schon geben. Valermo, Donnerftag ben 12 2fpril 1787.

Hente am Albent wart mir noch ein Wunsch er füllt und zwar auf eigene Beise. Ich stand in der großen Straße auf den Schrittsteinen, an jenem Laden mit dem Kansherrn scherzend; auf einmat tritt ein Laufer, groß, wohlgekleidet an mich heran, einen silbernen Teller rasch vorhaltend, worauf mehrere Kupserpsennige, wenige Sitberstückelagen. Da ich nicht wußte was es heißen solle, so zuckte ich, den Kopf duckend, die Uchseln, das gewöhnliche Zeichen wodurch man sich tossagt, man mag num Antrag oder Frage nicht verstehen, oder er fort, und nun bemerkte ich, auf der entgegengeseten Seite der Straße, seinen Cameraden in gleicher Beschäftigung.

Was das bedeute? fragte ich den Handelsmann, der mit bedenklicher Gebarde, gleichsam verstohlen, auf einen langen, bagern Gerrn deutete, welcher in der Straßenmitte, hofmaßig gekleidet, auständig und gelassen über den Mist einberschritt. Fristrt und gerndert, den Hut unterm Urm, in seidenem Gewande, den Degen an der Seite, ein nettes Fußwerk mit Steinschnallen geziert: so trat der Bejahrte ernst und ruhig einher; aller Angen waren auf ihn gerichtet.

Dieß ift der Pring Pallagonia, fagte ber Sandler, welcher von Beit gu Beit burch bie Stadt geht und für die in der Barbaren gefangenen Staven ein gefgegeld zusammen heischt. Zwar beträgt dieses Sinfammeln niemale viel, aber der Gegenstand bleibt boch im Andenken mid oft vermachen diesenigen, welche bei Lebzeiten zurückhielten, schone Summen zu solchem Zweck. Schon viele Jahre ist der Prinz Vorsteber dieser Anstalt und hat unendlich viel Gutes gestiftet!

Statt auf die Thorheiten feines Landsites, rief ich aus, hatte er bierber jene großen Ommen verwenden follen. Kein Furft in der Welt batte mehr geleistet.

Dagegen fagte ber Raufmann: find wir boch alle fo! unfere Narrheiten bezahlen wir gar gerne felbit, zu unfern Engenden follen andere das Gelb beraeben.

Palermo, Freitag ben 13 April 1787.

Borgearbeitet in bem Steinreiche Siciliens hat uns Graf Borck sehr emsig, und wer nach ihm, gleichen Sinnes, die Insel besucht, wird ihm recht gern Dank zollen. Ich finde es angenehm so wie pflichtmäßig, das Undenken eines Borgängers zu feiern. Bin ich doch nur ein Vorfahre von kunftigen andern, im Leben wie auf der Reise!

Die Thatigkeit bes Grafen scheint mir übrigens aroffer ale feine Kenntniffe; er verfahrt mit einem gemiffen Gelbitbehagen, welches dem bescheibenen Ernft zuwider ift, mit welchem man wichtige Begenftande behandeln follte. Indeffen ift fein Seft, in Quart, gang bem Sicilianischen Steinreich gewidmet, mir von großem Bortbeil, und ich kounte baburch vorbereitet die Steinschleifer mit Rugen befuchen, welche, fruber mehr beschäftigt gur Beit als Rirchen und Altare noch mit Marmor und Achaten überlegt merben mußten, bas Sandwert boch noch immer forttreiben. Bei ihnen bestellte ich Muster von weichen und barten Steinen; benn fo unter-Scheiden fie Marmor und Achate bauptfachlich begwegen, weil die Berichiedenheit des Preises fich nach diesem Unterschiede richtet. Doch wiffen fie, außer biefen beiden, fich noch viel mit einem Da= terial einem Feuererzeugniß ihrer Kalkofen. In biefen findet fich nach dem Brande eine Urt Glasfluß, welcher von der hellsten blauen Farbe gur dunkelften ja jur fcmargeften übergebt. Diefe Klumpen werden, wie anderes Gestein, in bunne Safeln geschnitten, nach ber Sobe ibrer Farbe und Reinheit geschant und auftatt Lapis Laguli bei'm Fonrniren von Altaren, Grabmalern und andern firchlichen Bergierungen, mit Gluck angewendet.

Eine vollständige Sammlung, wie ich sie munfche, ift nicht fertig, man wird sie mir erst nach Neapel schicken. Die Alchate sind von der größten Schönbeit, besonders diejenigen, in welchen unregelmästige Flecken von gelbem oder rothem Jaspis mit

weißem gleichsam gefrornem Quarge abwechseln und baburch bie schönfte Wirkung hervorbringen.

Eine genane Nachahmung solcher Uchate, auf ber Rückfeite bunner Glasscheiben burch Lackfarben bewirkt, ist das einzige Vernünstige was ich aus dem Pallagonischen Unsum jenes Tages herausfand. Solche Tafeln nehmen sich zur Decoration schöner ans als der achte Uchat, indem dieser aus vielen kleinen Stücken zusammengesetzt werden muß, bei jenen hingegen die Größe der Tafeln vom Urchitekten abhängt. Dieses Kunststück verdiente wohl nachgeabut zu werden.

Walernip, ben 12 April 1787.

Italien ohne Sicilien macht gar tein Bild in ber Seele : bier ift ber Schluffel gu allem.

Dom Klima kann man nicht Gutes genug sagen; jest ift's Regenzeit, aber immer unterbrochen; heute donnert und blist es und alles wird mit Macht grun. Der Lein hat schon zum Theil Knoten gewonnen, der andere Theil blutt. Man glaubt in den Grunden kleine Teiche zu sehen, so schon blaugrun liegen die Leinfelder unten. Der reizenden Gegenstände sind unzählige! Und mein Geselle ift ein excellenter Mensch, der wahre Hoffegut, so wie ich redtich den Treufreund fortspiele. Er bat schon recht schone Conture gemacht und wird

noch bas Beite mitnehmen. Welche Aussicht, mit meinen Schapen bereinft glucklich nach Saufe gu tommen!

Dom Effen und Trinken hier zu Land hab' ich noch nichts gesagt und boch ist es kein kleiner Artikel. Die Gartenfrüchte sind herrlich, besonders ber Salat von Jartheit und Geschmack wie eine Milch; man begreift warum ihn die Alten Lactuca genannt haben. Das Del, der Wein alles sehr gut, und sie könnten noch besser senn, wenn man auf ihre Bereitung mehr Sorgsalt verwendete. Fische die besten, zurtesten. Auch haben wir diese Zeit her sehr gut Rindsleisch gehabt, ob man es gleich soust nicht losben will.

Nun vom Mittagseisen au's Jenster! auf die Straße! Es ward ein Missehater beguadigt, welches immer zu Ehren der heilbringenden Offerwoche geschieht. Gine Bruderschaft führt ihn bis unter einen zum Schein aufgebauten Galgen, dort muß er vor der Leiter eine Andacht verrichten, die Leiter kuffen und wird dann wieder weggeführt. Es war ein hubscher Meusch vom Mittelstande, frisirt, einen weißen Frack, weißen Hut, alles weiß. Er trug den Hut in der Hand, und man hatte ihm bie und da nur bunte Bander anhesten durfen, so kounte er als Schafer auf jede Nedoute geben.

Walernio, ben 13 und 14 2fpril 1787.

Und so sollte mir benn kurz vor bem Schluffe ein sonderbares Abentener beschert senn, wovon ich sogleich umfandliche Nachricht ertheile.

Schon die gauze Zeit meines Aufenthalts horte ich an unserm offentlichen Tische manches über Cagliostro, bessen Herbunft und Schicksale reden. Die Palermitaner waren darin einig: daß ein gewisser Joseph Balsamo, in ihrer Stadt geboren, wegen mancherlei schlechter Streiche berüchtigt und verbannt sen. Ob aber dieser mit dem Grafen Cagliostro umr Gine Person sen, darüber waren die Meinungen getheilt. Einige, die ihn ehemals geschen hatten, wollten seine Gestalt in jenem Kupferstiche wieder sinden, der bei und bekannt genng ist und auch nach Palermo gekommen war.

Unter solchen Gesprachen berief sich einer ber Gaste auf die Bemühungen, welche ein Palermitanischer Rechtsgelehrter übernommen, diese Sache in's Klare zu bringen. Er war durch das Franzdische Ministerium veranlaßt worden, dem Herbommen eines Mannes nachzuspüren, welcher die Frechheit gehabt hatte, vor dem Angesichte Frankreichs, ja man darf wohl sagen der Welt, bei einem wichtigen und gefährlichen Processe die albernsten Mahrchen vorzubringen.

Es habe diefer Rechtsgelehrte, ergahlte man, ben Stammbaum bes Joseph Balfamo aufgestellt und

ein erfauterndes Memoire mit beglaubigten Beilagen nach Frankreich abgeschieft, wo man mahrscheinlich bavon bffentlichen Gebrauch machen werbe.

3ch außerte ben Wunfch, Diesen Rechtsgelehrten, von welchem außerbem viel Gutes gesprochen wurde, kennen zu lernen, und der Erzähler erbot fich, mich bei ihm anzumelben und zu ihm zu führen.

Nach einigen Tagen gingen wir bin und fanden ihn mit feinen Elienten beschäftigt. Alls er diese abgefertigt und wir das Frühstück genommen hatten, brachte er ein Mannscript herror, welches den Stammbaum Cagliostro's, die zu deffen Regründung nöthigen Documente in Abschrift und das Concept eines Memoire enthielt, das nach Frankreich abgegangen war.

Er legte mir ben Stammbaum vor und gab mir bie nothigen Erklarungen barüber, wovon ich bier fo viel auführe als ju leichterer Ginficht nothig ift.

Joseph Balfamo's Urgroßvater mutterticher Seite war Matthaus Martello. Der Geburtsname seiner Urgroßmutter ist unbekannt. Aus dieser See entsprangen zwen Tochter, eine Namens Maria, die an Joseph Bracconeri verbeirathet und Großmutter Joseph Balfamo's ward. Die andere, Namens Bincenza, verheirathete sich an Joseph Sagliostro, der von einem kleinen Orte La Noava, acht Meilen von Messina, geburtig war. Ich bemerke bier, daß zu Messina noch zwen Glockenzießer dieses Namens leben. Die Großtante war in der

Folge Pathe bei Joseph Balfamo, er erhielt den Sanfnamen ihres Mannes und nahm endlich auswärts auch den Junamen Cagliostro von feinem Großonket an.

Die Chelente Bracconeri hatten bren Rinder: Feticitas, Matthaus und Antonia.

Felicitas ward an Peter Balfamo verheirathet, den Sohn eines Buchhandlers in Palermo, Untonin Balfamo, der vermuthlich von judischem Geschlecht abstaumte. Peter Balfamo, der Sohn des
berüchtigten Josephs, machte Bankerott und starb
in seinem fünst vierzigsten Jahre. Seine Witwe,
welche noch gegenwärtig lebt, gab ihm außer dem
benannten Joseph noch eine Tochter, Johanna Joseph-Maria, welche an Johann Baptista Capitummino verheirathet wurde, der mit ihr den Kinder
senate und starb.

Das Memoire, welches uns der gefällige Beriasser vorlas und mir, auf mein Ersuchen, einige Tage anvertraute, war auf Taufscheine, Seeon tracte und Instrumente gegründet, die mit Sorgstatt gesammelt waren. Es enthielt ungefähr die Umpfände (wie ich aus einem Unszug, den ich damals gemacht, ersebe), die und numnehr aus dem Romischen Procesacten bekannt geworden sind: daß Joseph Balsamo Unsaugs Jumy 1743 zu Palermo geboren, von Bincenza Martello, verheirathete Casslichten, aus der Tausse gehoben sen, daß er in seiner Jugend das Kleid der baumberzigen Brüder gesenten bas Kleid ber baumberzigen Brüder gesenten.

nommen, eines Ordens, ber besonders Kranke berpflegt, daß er bald viel Geist und Geschick fur die Medicin gezeigt, doch aber wegen seiner übeln Ausschlerung fortgeschickt worden, daß er in Palermonachber den Janberer und Schapgraber gemacht.

Seine große Gabe, alle Hande nachzuahmen, ließ er nicht imbenupt (so fahrt das Memoire fort). Er verfälschte oder verserrigte vielmehr ein altes Document, wodurch das Eigenthum einiger Giter in Streit gerieth. Er kam in Untersuchung, in's Gefängniß, entsto und ward edictaliter citirt. Er reif're durch Calabrien nach Rom, wo er die Zockter eines Gürtlers heirathete. Lon Rom kehrte er nach Neapel unter dem Namen Marchese Pellegring zurück. Er wagte sich wieder nach Palermo, ward erkannt, gefänglich eingezogen und kam nur auf eine Weise los, die werth ist daß ich sie umständlich ergäble.

Der Sohn eines der ersten Sicilianischen Prinzen und großen Guterbesigers, eines Mannes, der an dem Reapolitanischen Hose ansehnliche Stellen bekleidete, verhand mit einem starken Korper und einer unbändigen Gemuthsart allen Uebermuth, zu dem sich der Reiche und Große ohne Bilbung berechtiat alaubt.

Donna Lorenza wußte ihn zu gewinnen und auf ihn baute ber verstellte Marchese Pellegrini seine Sicherheit. Der Prinz zeigte bffentlich, baß er bieß angekommene Paar beschüpe; aber in welche

Buth gerieth er, als Joseph Balfamo auf Unrusen ber Parten, welche durch seinen Betrug Schaden gestitten, abermals in's Gefängniß gebracht wurde! Er versuchte verschiedene Mittel ihn zu befreien und da sie ihm nicht gelingen wollten, drohte er im Vorzimmer des Präsidenten, den Abvocaten der Gegenparten auf's grimmigste zu mißkandeln, wenn er nicht sogleich die Verhaftung des Balfamo wieder aufhöbe. Uls der gegenseitige Sachwalter sich weigerte, ergriff er ihn, schling ihn, warf ihn auf die Erde, trat ihn mit Füßen und war kaum von mehreren Mißhandlungen abzuhalten, als der Prässdent selbst auf den Lärm herauseilte und Frieden gebot.

Diefer, ein schwacher, abhängiger Mann, wagte nicht den Beleidiger zu bestrafen; die Gegenparten und ihre Sachwalter wurden kleinmuthig und Balfamo ward in Freiheit geset, ohne daß bei den Ucten sich eine Registratur über seine Loelassung befindet, weder wer sie verfügt, noch wie sie geschehen.

Bald darauf entfernte er sich von Palermo und that perschiedene Reisen, von welchen der Verfasser nur unvollständige Nachrichten geben kounte.

Das Memoire endigte sich mit einem scharffinnigen Beweise, daß Cagliostro und Balsano eben dieselbe Person sen, eine These, die damals schwerer ju behaupten war, als sie es jest ist, da wir von dem Jusammenhang der Geschichte vollkommen unterrichtet sind.

Batte ich nicht bamale vermutben muffen, baf

man in Frankreich einen bffentlichen Gebranch von jenem Auffan machen wurde, daß ich ihn vielleicht bei meiner Zurückunft schon gedruckt auträfe, so wäre es mir erlaubt gewesen eine Abschrift zu nehmen und meine Freunde und das Publicum früher von manchen interessanten Umständen zu unterrichten.

Indeffen haben wir das meifte und mehr als jenes Memoire enthalten konnte, von einer Geite ber erfahren, von der fonft nur Brrthumer ausguftromen pflegten. Wer batte geglaubt baß Rom einmal gur Aufklarung ber Welt, gur volligen Entlarvung eines Betrigere fo viel beitragen follte. als es durch die Berausgabe jenes Unszugs aus ben Procefacten geschehen ift! Denn obgleich diese Schrift weit intereffanter fenn tonnte und follte. fo bleibt fie body immer ein schones Document in den Sanden eines jeden Bernunftigen, der es mit Berdruß aufeben mußte, daß Betrogene, Salb= betrogene und Betruger Diesen Menschen und feine Poffenspiele Jahre lang verehrten, sich burch bie Gemeinschaft mit ihm über andere erhoben fühlten und von der Bobe ihres glaubigen Duntels ben gefunden Menschenverstand bedauerten mo nicht geringichanten.

Wer schwieg nicht gern wahrent bieser Beit? und auch nur jest, nachdem die gange Sache geendigt und außer Streit gesest ift, kann ich es über mich gewinnen, ju Completirung ber Ucten bast jenige, mas mir bekannt ift, mitzutheilen.

Alls ich in dem Stammbaume so manche Personen, besonders Mutter und Schwester, noch als tebend angegeben sand, bezeigte ich dem Versasser bes Memoire meinen Wunsch sie zu sehen und die Verwandten eines so sonderbaren Menschen kennen zu lernen. Er versetzte daß es schwer senn werde dazu zu gelangen, indem diese Meuschen, arm aber ehrbar, sehr eingezogen lebten, keine Fremden zu sehrbar, sehr eingezogen lebten, keine Fremden zu sehr Antion sich aus einer solchen Erscheinung allerlei deuten werde; doch er wolle mir seinen Schreiber schicken, der bei der Familie Zutritt habe und durch den er die Nachrichten und Documente, worzaus der Stammbaum zusammengesest worden, ersbalten.

Den folgenden Tag erschien der Schreiber und außerte wegen des Unternehmens einige Bedenktichkeiten. Ich habe, sagte er, bisher immer vermieden diesen Leuten wieder unter die Lingen zu treten: denn um ihre Shecontracte, Taufsscheine und andere Papiere in die Hande zu bestommen und von selbigen legate Copien machen zu können, mußte ich mich einer eigenen List bedienen. Ich nahm Gelegenheit von einem Famitienstippendio zu reden, das irgendwo vacant war, machte ihnen wahrscheinlich daß der junge Capitummine sich das zu qualificire, daß man vor allen Dingen einen

Stammbaum auffepen musse, um zu sehen, in wiesern der Anabe Anspruche darauf machen könne; es werde freilich nachher alles auf Negociation ankommen, die ich übernehmen wolle, wenn man mir einen billigen Theil der zu erhaltenden Summe für meine Bemühungen verspräche. Mit Freuden willigten die guten Leute in alles; ich erhielt die nöthigen Papiere, die Copien wurden genommen, der Stammbaum ausgearbeitet und seit der Zeit hute ich mich vor ihnen zu erscheinen. Noch vor einigen Wochen wurde mich die alte Capitummingewahr und ich wußte mich nur mit der Laugsamkeit, womit hier dergleichen Sachen vorwärts gehen, zu entschuldigen.

So sagte ber Schreiber. Da ich aber von meinem Borsat nicht abging, wurden wir nach einiger Ueberlegung babin einig, baß ich mich fur einen Englander ausgeben und ber Familie Nachrichten von Cagliostro bringen sollte, ber eben aus ber Gefangenschaft ber Bastille nach Loudon gegangen mar.

Bur gesetten Stunde, es mochte etwa dren Uhr nach Mittag senn, machten wir uns auf den Beg. Das Saus lag in dem Binkel eines Gaßchens nicht weit von der Hauptstraße il Casaro genanut. Wir stiegen eine eleude Treppe binauf und kamen sogleich in die Ruche. Eine Frau von mittlerer Größe, stark und breit, ohne fett zu senn, war beschäftigt das Ruchengeschirr aufzuwasschen. Sie

war reinlich gekleibet und schlug, als wir hinein traten, das eine Ende der Schürze hinauf, um vor uns die schmutige Seite zu verstecken. Sie sah meinen Führer freudig an und sagte: Signor Giovanni, bringen Sie uns gute Nachrichten? Saben Sie etwas ausgerichtet?

Er versete: in unserer Sache hat mir's noch nicht gelingen wollen; bier ist aber ein Fremder, ber einen Gruß von Ihrem Bruder bringt und Ihnen erzählen kann, wie er sich gegenwärtig befubet.

Der Gruß, ben ich bringen sollte, war nicht ganz in unserer Abrede: indessen war die Einseitung einmal gemacht. — Sie kennen meinen Bruder? fragte sie. — Es kennt ihn ganz Europa, bersepte ich: und ich glaube es wird Ihnen angenehm son zu hören, daß er sich in Sicherheit und wohl befindet, da Sie bisher wegen seines Schicksals gewiß in Sorgen gewesen sind. — Treten Sie hinein, sagte sie, ich solge Ihnen gleich; und ich trat mit dem Schreiber in das Jimmer.

Es war groß und hoch, daß es bei uns fur einen Saal gelten wurde; es schien aber auch beinah die ganze Wohnung der Familie zu senn. Gin einziges Fenster erleuchtete die großen Wände, die einmal Farbe gehabt hatten und auf denen schwarze Geiligenbilder in goldenen Rahmen herum hingen. Bwey große Betten ohne Vorhänge standen an der einen Band, ein braunes Schränkchen, das die

Bestalt eines Schreibtisches hatte, an ber andern. Alte mit Robr burchflochtene Stuble, deren Lehnen ehemals vergoldet gewesen, flanden darneben und die Backsteine des Jusbodens waren an vielen Stellen tief ausgetreten. Uebrigens war alles reinlich und wir naherten uns der Familie, die am andern Ende des Jimmers an dem einzigen Fenster perfammelt war.

Indes mein Führer der atten Batsamo, die in der Ecke saß, die Ursache unsers Besuchs erklatte und seine Worte wegen der Tandheit der guten Alten mehrmals kant wiederholte, hatte ich Zeit das Zimmer und die übrigen Personen zu betrachten. Ein Madchen von ungefähr sechszehn Jahren, wohlgewachsen, deren Gesichtszusge durch die Blattern undeutlich geworden waren, stand am Fenster; neben ihr ein junger Mensch, delsen umangenehme durch die Blattern entstellte Bildung mir auch auffel. In einem Lehnstuhl saß oder lag vielmehr, gegen dem Fenster über, eine kranke sehr ungestaltete Verson, die mit einer Art Schlafsucht behaftet schien.

Mis mein Fuhrer sich beutlich gemacht hatte nothigte man uns jum Sigen. Die Alte that einige Fragen an mich, die ich mir aber mußte bolmetschen lassen, che ich sie beautworten konnte, ba
mir ber Sicilianische Dialekt nicht geläufig war.

3ch betrachtete indeffen die alte Fran mit Bergungen. Gie mar von mittlerer Große, aber mohle

gebildet; über ihre regelmäßigen Gesichtezuge, die das Alter nicht entstellt hatte, war der Friede verbreitet, dessen gewöhnlich die Menschen genießen, die des Gehors berandt sind; der Ton ihrer Stimme war sanft und augenehm.

Ich beantwortete ihre Fragen und meine Antworten mußten ihr auch wieder verdolmetscht werben.

Die Langsamkeit unserer Unterredung gab mir Gelegenheit meine Worte abzumessen. Ich erzählte ihr, daß ihr Sohn in Frankreich losgesprochen worden und sich gegenwärtig in England befinde, wo er wohl ausgenommen sen. Ihre Freude die sie über diese Nachrichten äußerte, war mit Ausbrücken einer herzlichen Frommigkeit begleitet, und da sie nun etwas lauter und langsamer sprach, kount' ich sie eher versteben.

Indessen war ihre Tochter hereingekommen und hatte sich zu meinem Führer gesett, der ihr das, was ich erzählt hatte, getrentich wiederholte. Sie hatte eine reinliche Schürze vorgebunden und ihre Haare in Ordnung unter das Neh gebracht. Ze mehr ich sie ausah und mit ihrer Mutter verglich, desto auffallender war mir der Unterschied beider Gestatten. Gine lebhafte, gesunde Sinnlichkeit bliefte aus der ganzen Bildung der Tochter hervor; sie mochte eine Frau von vierzig Jahren seyn. Mit muntern blauen Augen sah sie klug umber, ohne daß ich in ihrem Blief irgend einen Arguvohn spuren

konnte. Indem sie saß, versprach ihre Figur mehr Lange als sie zeigte, wenn sie aufstand; ihre Stellung war beterminirt, sie saß mit vorwärts gebogenem Körper und die Kande auf die Knie getegt. Uebrigens erinnerte mich ihre mehr stumpfe als scharfe Gesichtsbitdung an das Bitdniß ihres Bruders, das wir in Kupfer kennen. Sie fragte mich verschiedenes über meine Reise, über meine Ubsicht Sicilien zu sehen und war überzengt, das ich gewiß zurückkommen und das Fest der heiligen Rosalie mit ihnen feiern wurde.

Da indeffen die Großmutter wieder einige Fragen an mich gethan batte und ich ihr zu antworten beschäftigt mar, sprach bie Tochter halblant mit meinem Gefährten, boch fo, daß ich Unlag nehmen fonnte gu fragen: wovon die Rede fen? Er fagte barauf: Fran Capitumunino ergable ibm, baß ibr Bruder ihr noch vierzehn Ungen schnitoig fen; fie habe bei feiner schnellen Abreife von Palermo verfente Sachen fur ibn eingelofet; feit der Beit aber weder etwas von ihm gebort, noch Geld, noch irgend eine Unterftunng von ihm erhalten, ob er gleich, wie fie bore, große Reichthumer befite und einen fürstlichen Auswand mache. Db ich nicht über mich nehmen wolle, nach meiner Buruckfunft ibn auf eine gute Weise an die Schuld zu erinnern und eine Unterftubung fur fie auszuwirken, ja ob ich nicht einen Brief mitnehmen ober allenfalls beftellen wolle? Ich erbot mich bagu. Gie fragte : wo

ich wohne? Wohin sie mir den Brief zu schicken habe? Ich lehnte ab meine Wohnung zu sagen und erbot mich ben andern Tag gegen Abend den Brief selbst abzuholen.

Sie erzählte mir darauf ihre mißliche Lage; sie seine Witwe mit den Kinderu, von denen das eine Madchen im Kloster erzogen werde; die andere sen hier gegenwartig und ihr Sohn eben in die Lehrstunde gegangen. Unser diesen den Kindern habe sie ihre Mutter bei sich, für deren Unterhalt sie sorgen musse, und überdieß habe sie ans dristlicher Liebe die unglückliche kranke Person zu sich genommen, die ihre Last noch vergrößere; alle ihre Arbeitsamteit reiche kann bin, sich und den Ihrigen das Nothdürftige zu verschaffen. Sie wisse zwar, daß Gott diese guten Werke nicht unbelohnt lasse, sensge aber doch sehr unter der Last die sie sich ange getragen habe.

Die jungen Leute mischten sich anch in's Gespräch und bie Unterhaltung wurde lebhafter. Indem ich mit den andern sprach, hort' ich daß die Alte ihre Tochter fragte: ob ich denn anch wohl ihrer heitigen Religion zugethan sen? Ich konnte bemerken, daß die Tochter auf eine kluge Weise der Antwort auszuweichen suchte, indem sie, so viel ich verstand, der Mutter bedeutete: daß der Fremde gut für sie gesinnt zu senn schieden, und daß es sich wohl nicht schiede jemanden sogleich über diesen Punkt zu befragen.

Da sie horten, daß ich bald von Palermo abreisen wollte, wurden sie dringender und ersuchten
mich, daß ich doch ja wiederkommen möchte; besonders ruhmten sie die paradiesischen Tage des
Rosaliensesses, dergleichen in der ganzen Welt nicht
musse gesehen und genossen werden.

Mein Begleiter, ber schon lange Luft gehabt hatte sich zu entfernen, machte endlich der Unterredung durch seine Gebarden ein Ende und ich versprach den andern Tag gegen Abend wieder zu kommen und den Brief abzuholen. Mein Begleiter freute sich, daß alles so glücklich gelungen sen und wir schieden zufrieden von einander.

Man kann sich ben Eindruck benken, ben biese arme, fromme, wohlgesinnte Familie auf mich gemacht hatte. Meine Neugierde war befriedigt, aber ihr naturliches und gutes Betragen hatte einen Untheil in mir erregt, ber sich burch Nachdenken noch vermehrte.

Sogleich aber entstand in mir die Sorge wegen des folgenden Tags. Es war natürlich daß diese Erscheinung, die sie im ersten Angenblick überrascht hatte, nach meinem Abschiede manches Nachdenken bei ihnen erregen mußte. Durch den Stammbann war mir bekannt, daß noch mehrere von der Familie lebten; es war natürlich daß sie ihre Freunde zusammen beriefen, um sich in ihrer Gegenwart dasjenige wiederholen zu lassen, was sie Tags vorher mit Verwunderung von mir gehört hatten. Meine

Albicht hatte ich erreicht und es blieb mir nur noch übrig dieses Abentener auf eine schiekliche Weise zu endigen. Ich begab unch daher des andern Tags gleich nach Tische allein in ihre Wohnung. Sie verwunderten sich da ich hineintrat. Der Brief sen noch nicht fertig sagten sie, und einige ihrer Verwandten wunschten mich anch kennen zu sernen, welche sich gegen Abend einsinden wurden.

3d versepte: baß ich morgen fruh schon abreisen muffe, baß ich noch Bisten zu machen, auch einzupacken habe und also lieber fruher als gar nicht batte kommen wollen.

Indeffen trat ber Cobn berein, ben ich bes Zaas vorber nicht geseben batte. Er glich feiner Edwester an Buche und Bilbung. Er brachte den Brief ben man mir mitgeben wollte, ben er, wie es in jenen Begenden gewohnlich ift, anger dem Saufe bei einem der öffentlich figenden Notarien hatte febreiben laffen. Der junge Menfch hatte ein filles, tranriges und bescheibenes Wesen, erkundigte fich nach seinem Obeim, fragte nach beffen Reichthum und Ansgaben und feste tranrig bingn: warum er feine Familie boch fo gang vergeffen haben mochte? Es ware unfer großtes Bluck, fuhr er fort, wenn er einmal bieber fame und sich unserer annehmen wollte; aber, fuhr er fort, wie hat er Ihnen entbeckt bag er noch Unverwandte in Palermo babe? Man fagt, baß er und überall verläugne und nich fur einen Mann von großer Beburt anegebe.

3ch beantwortete biese Frage, welche burch die Unworsichtigkeit meines Fuhrers bei unserm ersten Eintritt veraulast worden war, auf eine Weise, die es wahrscheinlich machte, daß der Oheim, wenn er gleich gegen das Publicum Ursache habe seine Abetunft zu verbergen, doch gegen seine Frennde und Bekannten kein Geheinniß darans mache.

Die Schwester, welche wahrend dieser Unterredung herbeigetreten war und durch die Gegenwart des Bruders, wahrscheinlich auch durch die Abwesenheit des gestrigen Freundes mehr Muth bekau, fing gleichfalls an sehr artig und lebhaft zu sprechen. Sie baten sehr, sie ihrem Onkel, wenn ich ihm schriebe, zu empschlen; eben so sehr aber, wenn ich diese Reise durch's Konigreich gemacht, wieder zu kommen und das Rosalieusest mit ihnen zu begehen.

Die Mutter stimmte mit den Kindern ein. Mein Herr, sagte sie, ob es sich zwar eigentlich nicht schieft, da ich eine erwachsene Tochter habe, fremde Manner in meinem Hause zu sehen, und man Ursache hat sich sowohl vor der Gefahr, als der Nachrede zu huten, so sollen Sie und doch immer willkommen senn wenn Sie in diese Stadt zurücktehren.

D ja, versesten die Rinder, wir wollen den Serrn bei'm Feste herumfuhren, wir wollen ihm alles zeigen, wir wollen uns auf die Geruste seben, wo wir die Feierlichkeit am besten sehen konnen.

Die

Die wird er fich über ben großen Wagen und befonbere über bie prachtige Mumination frenen!

Judeffen hatte die Großmutter den Brief gele: fen und wieder gelefen. Da fie horte daß ich 216schied nehmen wollte fand fie auf und übergab mir bas zusammengefaltete Papier. Gagen Gie meinem Cobn, fing fie mit einer edlen Lebhaftigfeit, ja einer Urt von Begeifterung an : fagen Gie meinem Cobn, wie gludlich mich bie Rachricht gemacht hat, Die Gie mir von ihm gebracht haben! fagen Gie ibm, daß ich ibn fo an mein Berg fcbließe - bier ftredte fie bie Urme and einander und bructe fie wieder auf ihre Bruft gufammen - daß ich taglich Gott und unfere beilige Jungfran fur ibn im Gebet auflebe, baß ich ibm und feiner Frau meinen Gegen gebe, und daß ich nur wunsche ihn vor meinem Ende noch einmal mit diesen Alugen zu feben, die fo viele Thranen über ihn vergoffen haben.

Die eigne Bierlichkeit der Italianischen Sprache begunstigte die Bahl und die edle Stellung dieser Borte, welche noch überdieß von lebhaften Gebarden begleitet wurden, womit jene Nation einen unglaublichen Neiz zu verbreiten gewohnt ift.

Ich nahm nicht ohne Ruhrung von ihnen Ubichied. Sie reichten mir alle die Hande, die Kinder geleiteten mich binaus, und indeß ich die Treppe binunterging, sprangen sie auf den Balcon des Fenflers, das aus der Kuche auf die Straße ging, riefen mir nach, winkten mir Gruße zu und wiederbotten: daß ich ja nicht vergeffen mochte wieder gu tommen. Ich fab fie noch auf dem Balcon fteben, ale ich um bie Ecke berumaina.

Ich brauche nicht zu sagen, daß der Untheil den ich an dieser Familie nahm, den lebhaften Wunsch in mir erregte ibr nüblich zu sepn und ihren Bedürfniß zu Huffe zu kommen. Sie war num durch nich abermals hintergangen und ihre Hoffmungen auf eine unerwartete Huffe waren durch die Neugierde des nördlichen Europa's auf dem Wege zum zweptenmal gefäuscht zu werden.

Mein erster Vorsat war, ihnen vor meiner Abreise jene vierzehn Ungen zuzustellen die ihnen der Flüchtling schuldig gebtieben, und durch die Vermuthung, daß ich diese Summe von ihm wieder zu erhalten hoffte, mein Geschenk zu bedecken; allein als ich zu Hanse meine Nechung machte, meine Casse und Papiere überschlug, sah ich wohl daß in einem Lande wo durch Mangel von Communication die Entsernung gleichsam in's Unendliche wächs't, ich mich selbst in Verlegenheit seben wurde, wenn ich mir anmaßte die Ungerechtigkeit eines frechen Menschen durch eine berzliche Gutmuthigkeit zu verbessern.

Gegen Abend trat ich noch zu meinem Sanbelsmanne und fragte ibn: wie benn bas Fest morgen ablaufen werbe, ba eine große Proceffion burch bie Stadt gieben und ber Licekonig selbst bas Seitigste 311 Fuß begleiten folle? Der geringste Bindftoß muffe ja Gott und Menschen in die dietste Staubmolle verhullen.

Der muntere Mann versepte, daß man in Patermo sich gern auf ein Wunder verlasse. Schon mehrmale in ahnlichen Fallen sen ein gewaltsamer Plapregen gefallen und babe die meist abhängige Straße, wenigstens zum Theil rein abgeschwemmt und der Procession reinen Weg gebahnt. Auch bießunal bege man die gleiche Hossium nicht ohne Grund, denn der Himmel überziehe sich und verspreche Regen auf die Nacht.

Valermo, Conntag ten 15 21pril 1787.

Und so geschah es benn auch! ber gewaltsamste Regenguß siel vergangene Nacht vom Himmel. Sogleich Morgens eilte ich auf die Straße um Zenge bes Wunders zu seyn. Und es war wirklich seltsam genug. Der zwischen den beiderseizigen Schrittsteinen eingeschränkte Regenstrom hatte das leichteste Kehricht die abhängige Straße herunter, theils nach dem Meere, theils in die Abzüge, in sofern sie nicht verstopft waren, fortgetrieben, das gröbere Geströhde wenigstens von einem Orte zum andern geschoben und dadurch wundersame, reine Mäanders auf das Pflaster gezeichnet. Nun waren hundert und aber hundert Menschen mit Schauseln, Besen

und Babeln dahinterher, diefe reinen Stellen au er: weitern und in Busammenhang zu bringen, indem fie bie noch ubrig gebliebenen Unreinigkeiten balt auf biefe bald auf jene Seite bauften. Daraus erfolgte benn, daß bie Proceffion, als fie begann, wirklich einen reinlichen Schlangenweg burch ben Moraft gebahnt fab und fowohl bie fammtliche langbefleidete Beiftlichkeit als ber nettfußige Albel, ben Dicetonig an der Spipe, ungehindert und unbefudelt durchschreiten konnte. 3ch glaubte die Rinber Ifrael ju feben, benen burch Moor und Moder von Engeleband ein trockner Pfad bereitet murbe, und veredelte mir in biefem Gleichniffe ben unerträglichen Unblick, fo viel andachtige und anftandige Menfchen burch eine Illee von fenchten Rothhaufen durchbeten und durchprunten ju feben.

Auf den Schrittsteinen hatte man nach wie vor reinlichen Wandel, im Innern der Stadt hingegen, wohin uns die Albsicht verschiedenes bis jest Vernachtäffigtes zu sehen gerade heute geben hieß, war es fast mumbglich durchzukommen, obgleich auch bier bas Kehren und Ausbäufen nicht versäumt war.

Diese Feierlichkeit gab uns Anlas die Hauptfirche zu besuchen und ihre Merkwürdigkeiten zu betrachten, auch weil wir einmal auf den Beinen waren, uns nach andern Gebänden umzusehen: da uns denn ein maurisches, bis jest wohlerhaltenes Haus gar sehr ergogte — nicht groß aber mit schönen, weiten und wohlproportionirten, harmonischen Raumen; in einem nördlichen Klima nicht eben bewohndar, im füdlichen ein hochst willsommener Aufenthalt. Die Baukundigen mögen uns davon Grund und Aufrig überliefern.

Anch faben wir in einem unfreundlichen Local verschiedene Refte antifer, marmorner Statuen, bie wir aber zu entziffern feine Gebuld hatten.

Balermo, Montag ben 16 April 1787.

Da wir uns nun sethst mit einer nahen Abreise aus diesem Paradies bedrohen mussen, so hoffte ich heute noch im öffentlichen Garten ein vollkommenes Labsal zu finden, mein Peusum in der Odosse zu leseu und auf einem Spaziergang nach dem Thale, am Juße des Rosalienbergs, den Plan der Nausstaa weiter durchzudenken und zu versuchen, ob diesem Gegenstande eine dramatische Seite abzugewinnen sev. Dieß alles ist, wo nicht mit großem Gluck, doch mit vielem Behagen geschehen. Ich verzeichnete den Plau, und konnte uicht unterlassen, einige Stellen die mich besonders anzogen, zu entwersen und auszusühren.

Palermo, Dienftag ben 17 April 1787.

Es ift ein mabres Ungluck wenn man pon pielerlei Beiftern verfolgt und versucht wird! Beute frub ging ich mit dem festen, rubigen Borfan meine bichterischen Eraume fortzuseben nach bem offent: lichen Garten, allein, eb ich mich's versab, erhaschte mich ein anderes Gespenft, bas mir ichon biese Eage nachgeschlichen. Die vielen Pflangen, Die ich fonft nur in Rubeln und Topfen, ja bie großte Beit bes Jahres nur hinter Glasfenstern gu feben gewohnt war, fteben bier froh und frifd unter freiem Bimmel und, indem fie ihre Bestimmung volltom= men erfullen, werden fie une bentlicher. 3m 2ln= geficht fo vielerlei neuen und erneuten Bebilbes nel mir die alte Brille wieder ein; ob ich nicht unter Diefer Schaar Die Urpflange entdecken tonnte? Gine folde ming es benn boch geben! Woran murbe ich fouft erkennen, daß dieses ober jenes Bebilde eine Pflanze fen, wenn fie nicht alle nach einem Dinter gebildet maren ?

Ich bemuhte mich zu untersuchen, worin denn die vielen abweichenden Gestalten von einander unterschieden seven. Und ich fand sie immer mehr ähnlich als verschieden, und wollte ich meine botanische Terminologie anbringen, so ging das wohl, aber es fruchtete nicht, es machte mich unrußig, ohne daß es mir weiter half. Gestört war mein guter poetischer Vorsap, der Garten des Alcinous

war verschwunden, ein Weltgarten hatte sich aufgethan. Warum sind wir Neueren doch so zerstreut, warum gereizt zu Forderungen, die wir nicht erreichen noch erfüllen konnen!

Alcamo, Mittwoch ben 18 April 1787.

Bei Beiten ritten wir aus Palermo. Rniep und ber Betturin hatten fich bei'm Gin= und Unfpacken portrefflich ermiefen. Bir zogen langfam die herrlide Strafe binauf, Die une fchon bei'm Befud auf San Martino bekannt geworden, und bewunderten abermale eine ber Pracht-Fontainen am Dege, ale wir auf die magige Gitte biefee Landes vorbereitet wurden. Unfer Reitfnecht namlich hatte ein fleines Beinfageben am Riemen umgehangt, wie unfere Marketenderinnen pflegen, und es ichien fur einige Tage genngfam Wein in enthalten. Wir vermunderten und daber ale er auf eine der vielen Springrohren loeritt, den Pfropf eroffnete und Daffer einlaufen ließ. Wir fragten, mit mabrhaft Deutschem Erstaunen, mas er da vorhabe? ob das Gagden nicht voll Wein fen? Worauf er mit großer Belaffenheit erwiederte: er habe ein Drittheil davon leer gelaffen und weil niemand ungemischten Bein trinke, fo fen ee beffer man mifche ihn gleich im Bangen, da vereinigten fich die Flufffateiten beffer und man fen ja nicht ficher überall Baffer gu finden. Indeffen war das Faßechen gefüllt und wir mußten uns biesen altorientalischen Hochzeitsgebranch gefallen laffen.

Alls wir nun hinter Monreale auf die Hohen getangten, sahen wir wunderschone Gegenden, mehr im historischen als denomischen Styl. Wir blickten rechter Hand bis an's Meer, das zwischen den wundersamsten Vorgebirgen über baumreiche und baumsose Gestade seine schnurgerade Horizontallinie hinzog und so, entschieden ruhig, mit den widen Katkfelsen herrlich contrastirte. Kniep enthielt sich nicht deren in kleinem Format mehrere zu umreißen.

Nun find wir in Alcamo, einem ftillen, reinlichen Stadtchen, deffen wohleingerichteter Gafthof als eine schone Anftalt zu rubmen ift, da man von hier aus den abseits und einsam belegenen Tempel von Segest beguem besuchen kann.

Alcamo, Connerstag ben 19 April 1787.

Die gefällige Wohnung in einem ruhigen Bergstadtchen zieht uns an, und wir fassen den Entschluß
ben ganzen Tag hier zuzubringen. Da mag denn
vor alten Dingen von gestrigen Ereignissen bie Rede
fepn. Schon früher läugnete ich des Prinzen Pallagonia Originalität; er hat Vorgänger gehabt und Muster gefunden. Auf dem Wege nach Monreale
stehen zwep Ungehener an einer Fontaine und auf bem Gelander einige Dafen, vollig ale wenn fie ber Gurft bestellt batte.

Hinter Monreale, wenn man ben schonen Weg verläßt und in steinichte Gebirge kommt, liegen oben auf bem Rucken Steine im Weg, die ich ihrer Schwere und Unwitterung nach fur Eisenstein hielt. Ulle Landesflächen sind bebaut und tragen besser oder schlechter. Der Kalkstein zeigte sich roth, die verwitterte Erde au solchen Stellen deßgleichen. Diese rothe, thonig kalkige Erde ist weit verbreitet, der Boden schwer, kein Sand darunter, trägt aber trefflichen Weigen. Wir sanden alte, sehr starke, aber verstümmmelte Delbanme.

Unter bem Obbach einer luftigen an der schlechten Gerberge vorgebanten Halle erquickten wir uns an einem mäßigen Imbiß. Hunde verzehrten begierig die weggeworfenen Schalen unserer Würste, ein Bettelsinnge vertried sie und speis'te mit Appetit die Schalen der Aepfel die wir verzehrten, dieser ward gleichfalls von einem alten Bettler verzigt. Handwertsneid ist überall zu Hause. In einer zerlumpten Toga lief der alte Bettler hin mit wieder, als Hausknecht oder Kellner. So hatte ich anch schon früher gesehen, daß wenn man etwas von einem Wirthe verlangt was er gerade nicht im Hans bat, so läßt er es durch einen Bettler bei'm Krämer holen.

Doch find wir gewohnlich vor einer fo unerfreulichen Bedienung bewahrt, da unfer Betturin vortrefflich ift - Etaufnecht, Cicerone, Garbe, Gin-

Auf den hoberen Bergen findet sich noch immer der Delbaum, Garuba, Frazinus. Ihr Feldban ift auch in dren Jahre getheilt. Bohnen, Getreide und Ruhe, wobei sie sagen: Mist thut mehr Bunder als die Heitigen. Der Beinstock wird febr niedrig gehalten.

Die Lage von Alleamo ift herrlich auf ber Bobe in einiger Entfernung vom Deerbufen, Die Großbeit der Begend jog und an. Sobe Felfen, tiefe Ebaler babei, aber Weite und Mannichfaltigfeit. Binter Monreale ruckt man in ein ichones doppeltes That, in beffen Mitte fich noch ein Gelerucken bergieht. Die fruchtbaren Gelber feben grun und ftill, indeß auf bem breiten Wege wildes Bebufd und Standenmaffen, wie unfimmig, von Blutben glangt : ber Linfenbuich, gang gelb von Schmetterlingeblumen überdectt, tein grunes Blatt gu feben, ber Beigdorn, Straug an Straug, Die Aloes ruden in die Sohe und benten auf Bluthen, reiche Teppiche von amarantrothem Rlee, Die Infecten : Ophrie, Allpenroslein, Spacinthen mit gefchloffenen Glocken, Borrag, Allien, Alfphodelen.

Das Wasser bas von Segest herunter kommt, bringt außer Kalksteinen viele hornstein Geschiebe, sie sind sehr fost, bunketblau, roth, gelb, braun, von den verschiedensten Schattirungen. Auch auftebend als Gange fand ich horn voer Fenersteine

m Kalkfelsen, mit Sahtband von Kalt. Bon solchem Geschiebe findet man gange Sugel ehe man nach Micamo komunt.

Gegeft, ben 20 April 1787.

Der Tempel von Segest ist nie fertig geworben und man hat den Plat um denselben nie verglichen, man ebnete nur den Umfreis worauf die Saulen aegrundet werden sollten; denn noch jest stehen die Stufen an manchen Orten neun bis zehn Fuß in der Erde und es ist kein Hugel in der Nahe, von dem Steine und Erdreich hatten herunter kommen können. Auch liegen die Steine in ihrer meist natürlichen Lage und man findet keine Trummer darunter.

Die Saulen stehen alle; zwey die umgefallen waren sind neuerdings wieder bergestellt. In wiefern die Saulen Sockel baben sollten ift schwer zu bestimmen und ohne Zeichnung nicht deutlich zu machen. Bald sieht es aus als wenn die Saule auf der vierten Stufe stände, da muß man aber wieder eine Stufe zum Innern des Tempels hinab, bald ist die oberste Stufe durchschnitten, dann sieht es aus als wenn die Saule auf die oberste Stufe durchschnitten, dann sieht es ans als wenn die Saulen Basen hatten, bald sind diese Zwischenraume wieder ansgefüllt, und da haben wir wieder den ersten Fall. Der Architekt mag dieß genauer bestimmen.

Die Rebenfeiten haben gwolf Gaulen ohne die

Edfaulen, Die vordere und hintere Geite feche. mit ben Ectfaulen. Die Bapfen an benen man bie Steine transportirt, find an ben Stufen bes Tempele ringenm nicht weggehauen, jum Beweis bag ber Tempel nicht fertig geworben. Um meiften zeigt bavon aber ber Gugboden: berfelbe ift von den Geiten herein an einigen Orten durch Platten angegeben, in der Mitte aber fteht noch der robe Raltfels hoher ale das Niveau bes angelegten Bodene; er tann alfo nie geplattet gemefen fenn. Huch ift feine Spur von innerer Salle. Roch weniger ift ber Tempel mit Stuck überzogen gemefen, daß es aber Die Absidt mar lagt fich vermuthen: an den Platten ber Capitale find Borfprunge, wo fich vielleicht ber Stuck anschließen follte. Das Bange ift aus einem travertinahulichen Ralfflein gebaut, jest febr verfreffen. Die Restauration von 1781 hat dem Bebaude fehr mohl gethan. Der Steinschnitt ber Die Theile gusammenfugt ift einfach aber ichon. Die großen besondern Steine, deren Riedefel ermahnt, fount' ich nicht finden, fie find vielleicht gu Reftauration ber Gaulen verbraucht worden.

Die Lage bes Tempels ist sonderbar: am bochsten Ende eines weiten langen Thales, auf einem isolitrten Hugel, aber boch noch von Klippen umgeben, sieht er über viel Land in eine weite Ferne, aber nur ein Eckchen Meer. Die Gegend ruht in trauriger Fruchtbarkeit, alles bebant und fast nirgends eine Wohnung. Auf buchenden Difteln schwärmten

ungahlige Schmetterlinge. Wilder Fenchel stand, acht bis neun Fuß hoch, verdorret von vorigem Jahr her so reichtich und in scheinbarer Ordnung, daß man es fur die Anlage einer Baumschule hatte halten können. Der Wind faus'te in den Saulen wie in einem Walde, und Raubvögel schwebten schreiend über dem Gebälke.

Die Mubseliakeit in den unscheinbaren Erummern eines Theaters berumzusteigen, benahm uns Die Luft die Erummer ber Stadt zu besuchen. Um Fuße bes Tempels finden fich große Stude jenes Bornfteins und der Weg nach Alcamo ift mit unend= lichen Beschieben deffelben gemischt. Biedurch tommt ein Untheil Riefelerde in den Boden, woburch er lockerer wird. Un frischem Fenchel bemertte ich den Unterschied der unteren und oberen Blatter und es ift doch nur immer daffelbe Organ das fich aus der Ginfachbeit gur Mannichfaltigkeit entwickelt. Man gatet hier fehr fleißig, die Manner geben wie bei einem Treibiggen bas gange Feld burch. Infecten laffen sich anch feben. In Palermo batte ich nur Gewurm bemerkt, Gibechfen, Blutegel, Schnecken nicht schoner gefarbt als unsere, ja nur grau.

Caftel Betrano, Connabend ben 21 April 1787.

Bon Alcamo auf Caftel Betrano tommt man am Ralkgebirge ber über Ricebuget. 3wifden ben fteilen unfruchtbaren Raltbergen weite, buglichte Thaler, alles bebant, aber faft tein Baum. Die Rieshugel voll großer Gefchiebe, auf alte Meeres: ftromungen hindeutend; ber Boden ichon gemifcht, leichter ale bieber, wegen des Untheils von Cand. Salemie blieb und eine Stunde rechte, bier famen wir uber Gopefelfen, dem Ralte vorliegend, das Erbreich immer trefflicher gemischt. In ber Gerne nieht man bas westliche Deer. Im Vordergrund das Erdreich durchaus buglicht. Bir fanden ausgeschlagene Feigenbaume, mas aber Luft und Bemimberung erregte, waren unüberfebbare Blumenmaffen, die fich auf dem überbreiten Wege angefiedelt hatten und in großen, bunten, an einander fogenden Gladen fich absonderten und wiederholten. Die Schonften Binden, Sibiscus und Malven, vielerlei Urten Rlee herrichten wechselsweise, bagwischen bas Allium, Galegageftranche. Und durch diefen bunten Terpich mant man fich reitend bindurch, benen fich freugenden ungabtigen fcmalen Pfaden nachfolgend. Dagwifden weidet ichones rothbraunes Bieh, nicht groß, febr nett gebaut, besonders zierliche Geftalt der fleinen Borner.

Die Gebirge in Nordoft fteben alle reibenweis,

ein einziger Gipfel Euniglione ragt aus ber Mitte bervor. Die Kieshugel zeigen wenig Baffer, auch muffen wenig Regenguffe hier niedergeben, man futet keine Wasserriffe noch sonst Verschwemmtes.

In der Nacht begegnete mir ein eignes Abentener. Wir batten uns in einem freitich nicht fehr zierlichen Local sehr mude auf die Betten geworsen, zu Mitternacht wach' ich auf und erblicke über mir die angenehmste Erscheinung: einen Stern so school als ich ihn nie glaubte gesehen zu haben. Ich erquicke mich an dem lieblichen alles Gute weistgenden Unblick, bald aber verschwindet mein holdes Licht und läßt mich in der Finsterniß allein. Bes Tagesanbruch bemerkte ich erst die Veransaffung bieses Wunders; es war eine Lücke im Dach und einer der schönsten Sterne des himmels war in jenem Angenblick durch meinen Meridian gegangen. Dieses naturtiche Ereigniß jedoch legten die Reisenden mit Sicherbeit zu ihren Gunsten ans.

Geigeca, ben 22 April 1787.

Der Beg hieher, mineralogisch uninteressant, geht immersort über Kieshügel. Man gelangt an's Ufer des Meers, dort ragen mitunter Kalkselsen hervor. Alles flache Erdreich unendlich fruchtbar, Gerste und Hafer von dem schönsten Stande; Salfola Kali gepflanzt; die Aloes haben schon hobere Frucht-

stamme getrieben, als gestern und ehegestern. Die vielerlei Kleearten verließen uns nicht. Endlich kamen wir an ein Balbchen, buschig, die hoberen Baume nur einzeln; endlich auch Pantoffelholg!

## Girgenti, ben 22 April, Ribends.

Bon Sciacca hieher ftarke Tagreife. Gleich vor genanntem Orte betrachteten wir die Bader; ein heißer Quell dringt aus dem Felsen mit sehr startem Schwefelgeruch, das Walfer schwefeldunft nicht im Augenbtick des hervorbrechens sich erzeugen? Etwas hoher ist ein Brunnen, kuhl, ohne Geruch. Ganz oben liegt das Kloster, wo die Schwisbader sind, ein starter Dampf steigt davon in die reine Luft.

Das Meer rollt hier nur Katkgeschiebe, Quarz und Hornstein sind abgeschnitten. Ich beobachtete die kleinen Flusse; Calta Bellota und Maccasoli bringen auch nur Katkgeschiebe, Platani gelben Marmor und Feuersteine, die ewigen Begleiter dieses edlern Katkgesteins. Wenige Stuckschen Lava machten mich ausmerksam, allein ich vermuthe hier in der Gegend nichts Bulcanisches, ich benke vielmehr es sind Trummer von Mühlsteinen, oder zu welchem Gebrauch man solche Stucke aus der Ferne gebolt geholt bat. Bei Monte allegro ift altes Bops: bichter Gops und Franeneis, ganze Felsen vor und zwischen bem Kalk. Die wunderliche Felsenlage von Calta Belotta!

## Girgenti, Dienstag ben 24 April 1787.

Go ein herrlicher Fruhlingeblick wie ber heutige, bei aufgebender Sonne, mart uns freilich nie durch's gange Leben. Unf bem boben, uralten Burgramme liegt bad nene Birgenti, in einem Umfang, groß genng um Ginwobner ju faffen. Und unfern Fenftern erblickten mir ben weiten und breiten fanften Abbang ber ehemaligen Stadt, gang von Garten und Beinbergen bedectt, unter beren Grun man faum eine Spur ebemaliger großer bevolkerter Stadt : Quartiere vermuthen burfte. Dur gegen das mittagige Ende diefer grunenden und blubenden Flache fieht man ben Tempel ber Concordia ber= vorragen, in Often die wenigen Erimmer bes Inno-Tempele; bie ubrigen mit ben genannten in grader Linie gelegenen Erummer anderer beitiger Bebande bemerkt bas Inge nicht von oben, fondern eilt weiter fubwarts nach ber Stranbflache, bie fich noch eine halbe Stunde bis gegen bas Meer erftrectt. Berfagt wart bente und in jene fo berrlich grunenden, blubenden, fruchtrersprechenden Ramme gwischen 3meis ge und Ranten binabzubegeben, tenn unfer Fubrer,

ein fleiner gnter Weltgenflicher, erfuchte uns vor allen Dingen biefen Sag ber Stadt ju widmen.

Erft ließ er und bie gang wohlgebauten Strafen beschanen, dann fubrte er une auf hobere Duntte, wo fich ber Unblid burch großere Beite und Breite noch mehr verherrlichte, fodaun gum Runftgenuß in Die Sauptfirche. Dieje enthalt einen wohlerhaltenen Sarforbag, jum Altar gerettet: Sippolot, mit feinen Jagdgefellen und Pferden, wird von ber Umme Phadras aufgehalten, Die ibm ein Tafelchen guftellen will. Bier war die Sauptabsicht ichone Junglinge barguftellen, begwegen auch bie Alte, gang flein und zwergenbaft, ale ein Rebenwerf bae nicht ftoren foll bagwifchen gebildet ift. Dich buntt von balberhobener Arbeit nichts Berrlicheres gefeben gu haben, zugleich vollkommen erhalten. Ge foll mir einstweiten ale ein Beifpiel ber anmuthigsten Beit Griechischer Kunft gelten.

In frühere Epochen wurden wir zurück geführt durch Betrachtung einer töftlichen Lase von bedeutender Größe und vollkommener Erhaltung. Ferner schienen sich manche Reste der Bankunst in der nenen Kirche bie und da untergesteckt zu haben.

Da es hier keine Gasthofe gibt, so hatte une eine freundliche Familie Plan gemacht und einen erhöhten Altoven an einem großen Zimmer eine geräumt. Ein gruner Borhang trennte und unfer Geräck von ben Handgliedern, welche in bem großen Zimmer Nudeln fabricirten und zwar von

ber feinften, weißesten und fleinften Gorte, bavon Diejenigen am thenersten bezahlt werden, Die, nachbem fie erft in die Bestalt von gliedelangen Stiften gebracht fint, noch von fpinen Dadchenfingern einmal in fich felbft gedrebt, eine fcmedenhafte Beftalt annehmen. Bir festen uns zu ben bubichen Rintern, ließen une bie Behandlung erklaren und vernabmen, daß fie ans dem beften und fchwerften Beigen, Grano forte genannt, fabricirt murden. Dabei fommt vielmehr Sandarbeit als Dafcbinenund Formwesen vor. Und so batten fie und benn auch bas trefflichite Rudelgericht bereitet, bedauerten jedoch, daß grade von der allervollkommenften Borte, Die außer Birgent, ja außer ihrem Banfe nicht gefertigt werden tonnte, nicht einmal ein Bericht porrathig fen. Un Weiße und Bartheit idienen diefe ibres Bleichen nicht zu haben.

Anch ben gangen Abend wußte unser Führer die Ungedutd zu befänftigen, die uns hinabwärts trieb, weem er uns abermals auf die Hobe zu berrlichen Aussichtspunkten führte, und uns dabei die Ueberpicht der Lage gab alle der Merkwürdigkeiten, die wir morgen in der Nähe sehen sollten.

Girgenti, Mittwoch ben 25 2fpril 1787.

Mit Sonnenaufgang mandelten mir nun hinunter, wo fich bei jedem Schritt Die Umgebung mablerifcher anließ. Mit bem Bewußtsenn daß es gu unserm Beften gereiche, fuhrte und ber fleine Mann unanf: haltfam quer burch die reiche Begetation, an taufent Gingetheiten vorüber, woron jede das Local gu idntlifden Scenen barbot. Biergu tragt Die Un: gleichheit bes Bobens gar vieles bei, ber fich wellenformig über verborgene Ruinen binbewegt, Die um fo eber mit fruchtbarer Erde überbecht werden konnten, ale die vormaligen Gebande ans einem leichten Muscheltuff bestanden. Und fo gelangten wir an bas bftliche Ende ber Stadt, mo die Erum: mer des Junotempele jabrlich mehr verfallen, weil eben ber lodre Stein von Luft und Bitterung aufgezehrt wird. Beute follte nur eine curforiiche Befchauung angestellt werben, aber fchon mablte fich Rniep die Puntte, von welchen aus er morgen zeich: nen wollte.

Der Tempel steht gegenwartig auf einem verwitterten Felsen; von hier ans erstreckten sich die Stadtmanern gerade oftwarte auf einem Kalklager hin, welches, senkrecht über bem flachen Stranbe, ben bas Meer, früher und sparer, nachdem es diese Felsen gebildet und ihren Fuß bespult, verlassen hatte. Theils aus den Felsen gehauen, theils aus denselben erbant, waren die Mauern hinter welchen die

Reihe der Tempel hervorragte. Kein Bunder also, bag der untere, der aufsteigende und der hochste Theil von Girgenti gusammen, von dem Meere her einen bedeutenden Anblick gewährte.

Der Tempel ber Concordia bat fo vielen Jahr: bunderten widerstauden; feine fcblante Bautunft nabert ibn febon unferm Magiftabe bes Schonen und Gefälligen, er verbalt fich gu benen von Paftum wie Gottergeftalt jum Riesenbilde. 3ch will mich nicht beflagen, bag ber neuere tobliche Borfat biefe Monumente zu erhalten geschmacklos ausgeführt worden, indem man die Lucken mit blendend meißem Oppe ausbefferte; baburch fteht biefes Monument auch auf gewiffe Beife gertrummert vor bem Unge; wie leicht mare es gewesen bem Onps die Farbe bee verwitterten Steins gu geben. Giebt man freilid ben fo leicht fich brockelnden Mufchelfalt ber Ganten und Mauern, fo wundert man fich daß er noch fo lange gehalten. Aber Die Erbauer, hoffend auf eine abnlide Rachtommenfchaft, hatten beghalb Bortebrung getroffen: man findet noch lleberrefte eines feinen Einche an ben Gaulen, ber gugleich dem Unge fchmeicheln und die Dauer verburgen fellte.

Die nachste Station mard sodann bei ben Ruinen bes Inpitertempels gehalten. Dieser liegt weit gestreckt, wie die Knochenmasse eines Riesencrippes, inner- und unterhalb mehrerer kleinen übungen, von Jaunen burchschnitten, von

und niedern Pflanzen durchwachsen. Alles Gebildete ist ans diesen Schutthausen verschwunden, außer einem ungeheneren Trigliph und einem Stück einer demselben proportionirten Halbsaule. Jenen maß ich mit ansgespannten Armen und kommte ihn nicht erklaftern, von der Cannelirung der Säule bingegen kann dieß einen Begriff geben, daß ich, darin stehend, dieselbe als eine kleine Nische ausfüllte, mit beiden Schultern anstoßend. Iwen und zwanzig Männer, im Kreise neben einander gestellt, würden ungefähr die Peripherie einer solchen Säule bilden. Wir schieden mit dem unangenehmen Gefühle, daß bier für den Zeichner gar nichts zu thun sen.

Der Tempel bes Hercules hingegen tieß noch Spuren vormaliger Symmetrie entbecken. Die 3000 Sautenreihen, bie ben Tempel buben und brüben begleiteten, lagen in gleicher Richtung wie auf einmal zusammen bingelegt, von Norden nach Suben; jene einen Hügel binanswarts, biese hinabwarts. Der Hügel mochte aus ber zerfallenen Celle entstanden seyn. Die Sauten, wahrscheinlich durch das Gebält zusammengebatten, sturzten auf einmal, vielleicht durch Sturmwurth niedergestreckt und sie liegen noch regelmäßig, in die Stücke aus denen sie zusammengesept waren, zerfallen. Dieses merkwürdige Vorkommen genau zu zeichnen spiste Knier school in Gedauken seine Stifte.

Der Tempel des Alefenlap, von dem ichonften Johannisbrodbaum beschattet und in ein fleines

feldwirthschaftliches haus beinahe eingemanert, bietet ein freundliches Bilb.

Mim stiegen wir zum Grabmal Therons hinab mid erfreuten uns der Gegenwart dieses so oft nachgebildet geschenen Monuments, besonders da es uns zum Vorgrunde diente einer wundersamen Unsicht: dem man schaute von Westen nach Often an dem Zetslager bin, auf welchem die lückenhaften Stadtmanern, so wie durch sie und über ihnen die Reste der Tempel zu sehen waren. Unter Hackerts kunstreicher Hand ist diese Unsicht zum erfreulichen Vilde geworden; Kniep wird einen Umrif auch bier nicht sehen lassen.

Girgenti, Connerftag ben 26 April 1787.

Alls ich erwachte war Kniep schon bereit mit einem Knaben, der ihm den Weg zeigen und die Pappen tragen sollte, seine zeichnerische Reise anzutreten. Ich genoß des herrlichsten Morgens am Fenzher, meinen gebeimen, stillen aber nicht stummen Freund an der Seite. Aus frommer Schen habe ich bisher den Namen nicht genannt des Mentors, auf den ich von Zeit zu Zeit hindlicke und hinhorche; es ist der treffliche von Riedesel, dessen Buchtein ich wie ein Brevier oder Talisman am Busen trage. Sehr gern habe ich mich immer in solchen Wesen bespiegelt, die das besißen was mir abgeht, und so ist es grade hier: ruhiger Vorsab, Sicherheit des

3wecks, reinliche, schickliche Mittel, Borbereitung und Kenntnis, inniges Verhaltnis zu einem meisterhaft Belebrenden, zu Winckelmann; dieß allee gebt mir ab und alles übrige was daraus entspringt. Und doch kann ich mir nicht Freind seyn daß ich das zu erschleichen, zu erstürtunen, zu erlisten suche, was mir während meines Lebens auf dem gewöhntichen Wege versagt war. Möge jener tressliche Mann in diesem Angenblick mitten in dem Weltgetunmelempfinden, wie ein dankbarer Nachfahr seine Verzeitunge feiert, einsam in dem einsamen Orte, der auch für ihn soviel Reize batte, daß er sogar bier, vergessen von den Seinigen und ihrer vergessent, seine Tage hier zuzubringen wünschte.

Run durchzog ich die gestrigen Wege mit meinem kleinen geistlichen Gubrer, die Gegenstände von mehrern Seiten betrachtend und meinen fleißigen Freund hie und da besuchend.

Auf eine schone Austatt der alten machtigen Stadt machte mich mein Führer aufmerksam. In den Felfen und Gemänermassen, welche Girgenti zum Bellwerk dienten, finden sich Gräber, wahrscheinlich ben Sapfern und Guten zur Rubestätte bestimmt. We fonnten diese schöner, zu eigener Gtorie und zu ewig lebendiger Nacheiferung beigesent werden!

In dem weiten Raume zwischen den Mauern und dem Meere finden sich nech die Reste eines kleinen Tempels, als christliche Capelle erhalten. Unch hier sind Halbsaulen mit den Quaderstücken der Mauer auf's schönste verbunden, und beides in einander gearbeitet; hochst erfreulich dem Auge. Man glaubt genan den Punkt zu fühlen, wo die Derische Ordnung ihr vollendetes Maß erhalten hat.

Manches unscheinbare Denkmal des Alterthums ward obenhin angesehen, sodann mit mehr Ausmerksamkeit die jepige Art den Weizen unter der Erde in großen ausgemanerten Gewölben zu verwahren. Ueber den bürgerlichen und kirchtichen Justand erzählte mir der gute Alte gar manches. Ich hörte von nichts was nur einigermaßen in Aufnahme wäre. Das Gespräch schiefte sich recht gut zu den unankbaltsam verwitternden Trümmern.

Die Schichten bes Muschelkalts fallen alle gegen bas Meer. Wundersam von unten und hinten ausgefressene Felsbanke, deren oberes und vorderes sich theilweise erhalten, so daß sie wie herunterhangende Franzen anssehen. Haß auf die Franzosen, weil sie mit den Barbaresten Frieden baben und man ihnen Schuld gibt sie verriethen die Christen au die Ungalaubigen.

Lom Meere her war ein antifes Thor in Felsen gebauen. Die noch bestehenden Mauern stufenweiß auf den Felsen gegründet. Unser Cicerone hieß Don Michael Bella, Untiquar, wohnhaft bei Meister Gerip in ber Nabe von St. Maria.

Die Pufbohnen zu pflanzen verfahren sie folgenbermaßen: sie machen in gehöriger Weite von einanter Löcher in die Erde, darein thun sie eine Hand voll Mist, sie erwarten Regen und dann stecken sie die Bohnen. Das Bohnenstroh verbrennen sie, mit der daraus entstehenden Asche waschen sie die Leinwand. Sie bedienen sich keiner Seise. Auch die außern Mandelschaten verbrennen sie und bedienen sich derselben statt Soda. Erst waschen sie die Wasche mit Wasser und dann mit solcher Lange.

Die Folge ihres Fruchtbans ift Bohnen, Weigen, Emmenia, bas vierte Jabr laffen fie es gur Wiefe liegen. Unter Bohnen werben bier bie Pufbohnen verstanden. Ihr Weigen ift unendlich fcon. En menia, beren Ramen fich von bimenia ober trimenia herschreiben foll, ift eine herrliche Babe ber Cered: es ift eine Art von Commertorn, das in drer Monaten reif wird. Gie faen es bom erften 3a: nnar bis gum Junn, wo es benn immer gur bestimmten Beit reif ift. Gie brancht nicht viel Regen aber ftarte Barme; anfange bat fie ein febr gartes Blatt, aber fie machf't bem Weigen nach und macht fich gulest febr ftart. Das Rorn faen fie im October und November, es reift im June. Die im Dovember gefaete Gerfte ift ben erften 3mm reif, an ber Rufte schneller, in Bebirgen langfamer.

Der Lein ift schon reif. Der Akanth hat seine prachtigen Blatter entfaltet. Salfalo fruticosa macht't uppig.

Auf unbebauten Sugeln machf't reichticher Espariett. Er wird theilweis verpachtet und bundelweis
in die Stadt gebracht. Eben so verkaufen sie bunbelweis den Hafer, den sie aus dem Weizen ausaften.

Sie machen artige Sintheilungen mit Randchen m bem Erdreich wo sie Kohl pflanzen wollen, zum Behuf ber Wästerung.

An den Feigen waren alle Blåtter herans und die Früchte batten angesept. Sie werden zu Johanni reif, dann sest der Baum noch einmal an. Die Mandeln hingen sehr voll; ein gestuster Karnbenbaum trug unendliche Schoten. Die Tranben zum Essen werden an Lauben gezogen, durch bobe Pfeiler unterstüst. Melonen tegen sie im Mårz, die im Juny reisen. In den Ruinen des Impiteretungels wachsen sie munter ohne eine Spur von Fenchtiakeit.

Der Betturin af mit größtem Appetit rohe Urtiidvocken und Kohlrabi; freilich muß man gestehen daß sie viel zärter und saftiger sind als wie bei uns. Benn man durch Accer kommt, so lassen die Banern 3. B. junge Pufbohnen essen so viel man will. Alls ich auf schwarze, feste Steine aufmerksam ward, die einer Lava glichen, sagte mir ber Antiquar, sie seven vom Aetna, auch am Hafen ober vielmehr Landungsplaß stünden solche.

Der Bogel gibt's bier zu Lande nicht viel: Wachteln. Die Ingebegel find: Nachtigalten, Lerchen und Schwalben. Rinnine, kleine schwarze Bogel, die ans der Levante kommen, in Sicilien beden und weiter geben oder zurud. Ridene, kommen im December und Januar and Ufrica, fallen auf dem Ukragas nieder und dann ziehen sie fich in die Berge.

Von der Base des Doms noch ein Wort. Auf derselben steht ein Het in völliger Ruftung, gleichfam als Ankömmling, vor einem sisenden Alten der durch Kranz und Scepter als König bezeichnet ist. Hinter diesem steht ein Weib, das Haupt gesenkt, die linke Haud unter dem Kinn; ausmerksam nachdenkende Stellung. Gegenüber hinter dem Helden ein Alter, gleichfalls bekränzt, er spricht mit einem spießtragenden Manne, der von der Leibwache senn nag. Der Alte scheint den Helden eingeführt zu haben und zu der Wache zu sagen: laßt ihn nur mit dem König reden, es ist ein braver Mann.

Das Rothe Scheint ber Grund Diefer Bafe, bae

Schwarze barauf gefent. Rin an dem Franengemande scheint Roth auf Schwarz gu figen.

Girgenti, Freitag ben 27 April 1757.

Wenn Kniep alle Borfabe ansführen will, muß er mablaffig zeichnen, indeß ich mit meinem alten fleinen Fubrer umbergiebe. Wir fpagierten gegen das Meer, von mober fich Girgenti, wie und die Ulten versichern, febr gut ausgenommen habe. Der Blick mart in Die Bellenweite gezogen und mein Bubrer madte mich aufmertfam auf einen langen Boltenftreif, ber fubwarte, einem Bergruden gleich, auf der Sprigontallinie aufzuliegen ichien: Dieß fen die Undentung der Rufte von Africa, fagte er. Mir fiel indeß ein anderes Phanomen als feltfam auf; es war ans leichtem Gewolt ein schmaler Bo= gen, welcher mit dem einen Buß auf Gicilien auffiebent, fich boch am blanen, übrigens gang reinen himmel binwolbte und mit dem andern Ende in Buden auf dem Meer zu ruben fcbien. Bon ber niedergehenden Conne gar ichon gefarbt und wenig Bewegung zeigent, war er bem Inge eine fo felt: fame ale erfreuliche Ericheinung. Ge ftebe biefer Bogen, verficherte man mir, gerade in der Richtung nach Malta und moge wohl auf diefer Infel feinen andern Jug niedergelaffen haben, das Phanomen fomme manchmal por. Conderbar genug ware es, wenn die Anziehungefraft der beiden Inseln gegen einander sich in der Atmosphare auf biese Art fund thate.

Durch dieses Gesprach ward bei mir die Frage wieder rege: ob ich den Vorsas Matta zu besinchen ausgeben sollte? allein die schon früher überdachten Schwierigkeiten und Gefahren blieben noch immer dieselben und wir nahmen uns vor unsern Vetturin bis Messina zu bingen.

Dabei aber follte wieder nach einer gemiffen eigenfinnigen Grille gebandelt werden. 3ch batte namlich auf dem bieberigen Wege in Sicilien wenig tornreiche Gegenden gefeben, fodann mar ber Sorizont überall von naben und fernen Bergen beichrantt, fo daß es der Infel gang an Flachen gu fehlen ichien und man nicht begriff wie Geres biefes Land fo vorzüglich begunftigt baben follte. 2118 ich mich barnach erkundigte, ermiderte man mir: bag ich, um biefes einzufehen, ftatt über Grafus, quer durch's Land geben muffe, wo ich denn der Beigen ftriche genng antreffen murbe. Wir folgten Diefer Lockung Enrafus aufzugeben, indem uns nicht unbekannt mar, daß von diefer berrlichen Stadt menig mehr ale der prachtige Rame geblieben fen. Allen falls war fie von Catania and leicht gn befichen.

Caltanijetta, Gonnabend ben 28 April 1787.

Seute tonnen wir benn endlich fagen, bag une ein anschaulicher Begriff geworben, wie Gicilien ben Gbrennamen einer Kornkammer Italiens erlangen tonnen. Gine Strecke nachdem wir Birgent verlaffen fing ber fruchtbare Boden an. Es find feine großen Glachen, aber fanft gegeneinander laufende Berg : und Bugelruden, burchgangig mit Weigen und Berfte bestellt, die eine ummterbrochene Daffe von Fruchtbarkeit bem Ilnge barbieten. Der biefen Pflangen geeignete Boden wird fo genutt und fo geschont baß man nirgende einen Baum fieht, ja alle bie fleinen Ortschaften und Wohnungen liegen auf Rucken ber Bugel, wo eine binftreichende Reibe Raltfelfen den Boden ohnebin unbrauchbar macht. Dort mobnen die Weiber bas gange Jahr, mit Spinnen und Weben beschäftigt, Die Danner bingegen bringen gur eigentlichen Epoche ber Feldarbeit nur Connabent und Conntag bei ihnen gu, die übrigen Zage bleiben fie unten und gieben fich Rachts in Robrhutten gurud. Und fo mar bem unier Bunfch bis jum Ueberdruß erfullt, wir hatten und Triptoleme Flugelwagen gewunscht, um Diefer Ginformigteit zu entflichen.

Run ritten wir bei heißem Conneuschein durch biese wuste Fruchtbarkeit und freuten und in dem wohlgesegenen und wohlgebauten Caltanifetta gulest angukonnnen, wo wir jedoch abermale ver-

geblich um eine leibliche Gerberge benucht waren. Die Maulthiere stehen in prachtig gewöldten Statten, die Knechte schlafen auf dem Klee der den Thieren bestimmt ist, der Fremde aber muß seine Haushaltung von vorn anfangen. Gin allenfalls zu beziehendes Jimmer muß erst gereinigt werden. Stuhte und Banke gibt es nicht, man sist auf niedrigen Bocken von starkem Holz, Tische sind auch nicht zu finden.

Will man jene Bode in Bettfuße verwandeln, so geht man zum Tischler und borgt so viel Bretter, als nothig sind, gegen eine gewiffe Miethe. Der große Indstensack, den uns hackert gelieben, kam dießmal sehr zu gute und ward vorläufig mit heckerling angefüllt.

Bor allem aber mußte wegen des Effens Anstalt getroffen werden. Wir hatten unterwegs eine Henuc gekauft, der Vetturin war gegangen Reis, Salz und Specerenen anzuschaffen, weil er aber nie bier gewesen, so blieb lange unerörtert, wo denn eisgentlich gekocht werden sollte, wozu in der Herberge selbst keine Gelegenheit war. Endlich bequemte sich ein altlicher Bürger herd und Holz, Rüchenund Lischgeräthe gegen ein Villiges berzugeben und mus, indessen gekocht wurde, in der Stadt herumzuschlern, endlich auf den Markt, wo die angesehen sten Einwohner nach antiker Weise under saßen, sich unterhielten und von nus unterhalten sen wollten.

Wir nußten von Friedrich dem Iwenten erzähten, und ihre Theilnahme an diesem großen Könige war so lebhaft, daß wir seinen Tod verhehlten, um nicht durch eine so unsetige Nachricht unsern Wirthen verhaßt zu werden.

Caltanifetta , Connabent ben 28 Upril 1787.

Geologisches, nachträglich. Bon Girgent die Muschekkalkselsen binab, zeigt sich ein weistliches Erdreich das sich nachher erklart: man sindet den alteren Kalk wieder und Gyps unmittelbar daran. Weite flache Thater, Fruchtban bis an die Gipfel, oft darüber weg; alterer Kalk mit verwittertem Gyps gemischt. Rum zeigt sich ein loseres, gelbuches, leicht verwitterndes neues Kalkgestein: in den geackerten Feldern kaun man dessen Farbe denich erkennen, die oft in's Dunklere, ja in's Viette zieht. Etwas über halben Weg tritt der Gyps wieder hervor. Auf demselben wächs't häusig ein schoft wielettes, kast rosenvortes Gedum und an den Kalkselsen ein schoft aelbes Moos.

Jenes verwitterliche Kalkgestein zeigt sich beters wieder, am stärksten gegen Caltanisetta, wo es in Yagern liegt die einzelne Muscheln enthalten; dann zeigt sich's rothlich, beinahe wie Mennige, mit wenigen Violett, wie oben bei San Martino bezwerkt worden.

Quarggeichiebe babe ich nur etwa auf hatbem Wege in einem Thatchen gefunden, das an dren Seiten geschloffen, gegen Morgen und also gegen das Meer zu offen fland.

Links in der Ferne war der hohe Berg bei Camerata merkwurdig und ein anderer wie ein gestutter Kegel. Die große Halfte des Wege kein Baum zu seben. Die Frucht stand herrlich, obgleich nicht so boch wie zu Girgent und am Meeresufer, jedoch so rein als möglich; in den unabsehbaren Weizenäcken fein Unfraut. Erst saben wir nichts als grünnende Felber, dann gepflügte, an seuchtlichen Vertern ein Stückben Wiese. Hier kommen auch Pappeln vor. Gleich hinter Girgent fanden wir Alepsel und Birnen, übrigens an den Hohen und in der Rabe der wenigen Ortschaften etwas Feigen.

Diese drepfig Miglien, nehft allem was ich rechts und links erkennen konnte, ift alterer und neuerer Katk, dazwischen Gops. Der Berwitterung und Berarbeitung dieser drei unter einander hat das Erdreich seine Fruchtbarkeit zu verdanken. Wenig Sand mag es enthalten, es knirscht kanm unter den Jahnen. Eine Bermuthung wegen des Flusse Uchates wird sich morgen bestätigen.

Die Thater haben eine schone Form, und ob fie gleich nicht gan; flach sind, so bemerkt man boch keine Spur von Regenguffen, nur kleine Bache, kanm merklich, riefeln bin, benn alles fließt gleich unmittelbar nach bem Meere. Wenig rother Klee

nft zu sehen, die niedrige Palme verschwindet auch, wie alle Blumen und Strauche der südwestlichen Seite. Den Disteln ist nur erlaubt sich der Wege zu bemächtigen, alles andere gehört der Eeres an. llebrigens hat die Gegend viel Aehnliches mit Dentichen hügeligen und fruchtbaren Gegenden, z. B. mit der zwischen Ersurt und Gotha, besonders wenn man nach den Gleichen binsieht. Sehr vieles mußte zusammen kommen, um Sieilien zu einem der senchtbarsten Länder der Welt zu machen.

Man sieht wenig Pferde auf der ganzen Tour, sie pflügen mit Ochsen und es besteht ein Verbot keine Kübe und Kälber zu schlachten. Biegen, Gsel und Maulthiere begegneten uns viele. Die Pferde sind meist Apfelschimmel mit schwarzen Füßen und Mähnen, man finder die prächtigsten Stulkramme mit gemauerten Bettstellen. Das Land wird zu Bohnen und Linsen gedüngt, die übrigen Feldfrüchte wachsen nach dieser Schmmerung. In Aehren geschoften noch grüne Gerste, in Bundeln, rother Kleedesseichen werden dem Vorbeireitenden zu Kaufangebeten.

Auf dem Berg über Caltanifetta fant fich feiter Kalkstein mit Versteinerungen; die großen Muscheln lagen unten, die kleinen obenauf. Im Pflafter des Stadtebens fanden wir Kalkstein mit Pektiniten.

Bum 28 April 1787.

Hinter Caltanisetta fenten sich die Hügel jah herunter in mancherlei Thaler, die ihre Waffer in den Fluß Salfo ergießen. Das Erdreich ist röthlich, sehr thonig, vieles lag unbestellt, auf dem bestellten die Früchte zieutlich gut, doch mit den vorigen Gegenden verglichen, noch zurück.

Caftro Giovanni, Conntag ben 29 April 1787.

Doch großere Fruchtbarkeit und Menschenote batten wir bente zu bemerten. Regenwetter war eingefallen und machte den Reifegustand fehr unangenehm, da wir durch mehrere fart angefdwellene Bemaffer bindurch mußten. Um Finme Salfo, wo man fich nach einer Brude vergeblich umficht, überrafchte und eine munterliche Auftalt. Rraftige Manner waren bereit, wovon immer gwer und zwen das Maulthier, mit Reiter und Bepad, in die Mitte faßten und fo, durch einen tiefen Stromtheil bindurch, bis auf eine große Riesflache führten; mar nun die fammtliche Gefellschaft bier beisammen, fo ging es auf eben diefe Beife burch ben zwenten Urm bes Gluffes, wo die Danner benn abermals durch Stemmen und Drangen, das Thier auf bem rechten Pfade und im Stromzug auf recht erhielten. Iln bem Waffer ber ift etwas

Buschwerk, bas fich aber laubeinwarte gleich wieder verliert. Der Finme Salfo bringt Granit, einen llebergang in Gneis, breccirten und einfarbigen Marmor.

Run faben wir ben einzeln ftehenden Bergrucken vor und, worauf Caftro Giovanni liegt und welcher ber Begend einen ernften, fonderbaren Charafter ertheilt. Alls wir ben langen an ber Geite fich binangiehenden Weg ritten, fanten wir ben Berg aus Mufcheltalt bestehend; große, nur calcinirte Schaleu murden aufgeracht. Man fieht Caftro Gio: vanni nicht eber, ale bis man gang oben auf ben Bergrucken gelangt, denn es liegt am Felsabhang acgen Rorden. Das wunderliche Stadtchen felbft, ber Thurm, links in einiger Entfernung bas Dertden Caltafcibetta fteben gar ernfthaft gegen einander. In der Plaine fab man die Bohnen in voller Bluthe, wer hatte fich aber biefes Unblicks erfreuen tonneu! Die Wege waren eutfeplich, noch idrecklicher weil fie ehemals gepflaftert gewesen, und ce regnete immer fort. Das alte Guna empfing und febr unfreundlich : ein Eftrichzimmer mit Laben ohne Genfter, fo daß wir entweder im Dunteln inen, oder den Sprubregen, dem wir fo eben ent: gangen maren, wieder erdulden mußten. Ginige lleberrefte unferes Reisevorrathe murden verzehrt, Die Racht Maglich jugebracht. Wir thaten ein feierliches Belübde, nie wieder nach einem unthologi= ichen Ramen unfer Wegeziel zu richten.

Montag ben 30 2ipril 1787.

Von Castro Giovanni berab führt ein rauher, unbequemer Stieg, wir nunften die Pferde führen. Die Utmosphäre vor uns tief herab mit Wolfen bedeckt, wobei sich ein wunderbar Phänomen in der größten Hohe sehen tieß. Es war weiß und grau gestreift und schien etwas Körpertiches zu sern; aber wie käme das Körpertiche in den Himmet! Unser Führer belehrte uns, diese unsere Verwunderung gelte einer Seite des Letna, welche durch die zerrissenn Wolfen durchsehe: Schnee und Vergrücken abwechselnd bitdeten die Streisen, es sen nicht einmal der höchste Gipfel.

Des alten Enna steiler Felsen lag nun hinter uns, wir zogen durch lange, lange, einsame Thater; unbebant und unbewohnt lagen sie da, dem weidenden Wich überlassen, das wir schoh braum sanden, nicht groß, mit kleinen Hörnern, gar nett, schlank und munter wie die Kirschchen. Diese guten Geschopfe hatten zwar Weide genug, sie war ihnen aber doch durch ungeheure Distelmassen beengt und nach und nach verkunnert. Diese Pflanzen sinden bier die schönste Gelegenheit sich zu besamen und ihr Geschlecht anszubreiten, sie nehmen einen unglandlichen Naum ein, der zur Weide von ein paar großen Landgütern hinreichte. Da sie nicht peremiren, so wären sie jest, vor der Blütbe niedergemaht, gar wohl zu vertigen.

Indeffen wir nun diefe landwirthlichen Rriegsplane gegen die Difteln ernftlich durchdachten, mußten wir, ju unferer Befchamung, bemerten, daß ne body nicht gang unnut fenen. Auf einem einfam ftebenden Gafthofe, wo wir futterten, maren gugleich ein paar Sicilianische Evelleute angekommen, welche quer burch bas Land, eines Proceffes megen, nach Palermo gogen. Mit Bermundrung faben wir Diefe beiden erufthaften Manner, mit fcharfen Eaidenmeffern, por einer folden Diftelgruppe fteben und die oberften Theile Diefer emporftrebenden Bewachse niederhauen; fie faßten aledann biefen ftach= lichten Gewinn mit friben Fingern, ichalten ben Stengel und vergehrten das Innere beffelben mit Bohlgefallen. Damit beichaftigten fie fich eine lange Beit, indeffen wir und an Wein, Diegmal ungemifcht, und gutem Brod erquickten. Der Betturin bereitete und bergleichen Stengelmart und verficherte es fen eine gefunde, fublende Greife, fie wollte und aber fo wenig schmeden als ber robe Rohlrabi ju Gegefte.

Unterwege ben 30 April.

In das Thal gelangt, wodurch ber Fluß St. Paolo sich schlängelt, fanden wir das Erdreich rothilid schwarz und verwitterlichen Kalk; viel Brache, sehr weite Felder, ichones Thal, durch das Flußchen sehr angenehm. Der gemischte gnte Lehmboden ift

mitunter zwanzig Juf tief und meistens gleich. Die Aloes hatten stark getrieben. Die Frucht stand schon, doch mitunter unrein und, gegen die Mittagseite berechnet, weit zurück. Hie und da kleine Wohnungen; kein Baum als ummittelbar unter Castro Giovanni. Am Ufer des Flusses viel Weide, durch ungeheure Distelmassen eingeschränkt. Im Flusgeschiebe das Quarzgestein wieder, theils einfach, theils breccienartig.

Molimenti, ein neues Dertchen, sehr klug in der Mitte schöner Felder angelegt, am Flüßchen St. Paolo. Der Weizen stand in der Rähe ganz unvergleichlich, schon den zwanzigsten May zu schneiden. Die ganze Gegend zeigt noch keine Spur von vulcanischem Wesen, auch selbst der Fluß führt keine dergleichen Geschiebe. Der Boden gut gemischt, eher schwer als leicht, ist im Ganzen kassedvaure violertlich anzusehen. Alle Gebirge links die den Fluß einschließen sind Katk: und Sandstein, deren Albwechselung ich nicht beobachten konnte, welche jedoch verwitternd, die große durchaus gleiche Fruchtbarkeit des untern Thals bereitet haben.

Dienstag ben 1 May 1787.

Durch ein so ungleich angebautes obwohl von der Ratur zu durchgängiger Fruchtbarkeit bestimmtes Thal ritten wir einigermaßen verdrießlich herunter, weil, nach so viel ausgestandenen Unbilden, unsern mahlerischen Zwecken gar nichts entgegen kam. Kniep hatte eine recht bebeutende Ferne umrissen, weil aber der Mittel: und Vordergrund gar zu absscheutlich war, septe er, geschmackvoll scheuzend, ein Poussin'sches Vordertheil baran, welches ihm nichts kostete und das Blatt zu einem ganz hübschen Bilden machte. Wie viel mahlerische Reisen mögen dergleischen Halbwahrheiten enthalten.

Unfer Reitmann verfprach, um unfer murrifches Befen gu begutigen, fur den Abend eine gute Berberge, brachte und auch wirklich in einen vor wenig Tahren gebauten Gafthof, ber auf Diefem Bege, gerade in gehoriger Entfernung von Catania gelegen, dem Reisenden willkommen fenn mußte, und wir ließen es une, bei einer leidlichen Ginrichtung. feit gwolf Zagen wieder einigermaßen bequem merben. Merkwurdig aber mar und eine Inschrift an Die Bant, bleiftiftlich mit fconen Englischen Schriftzugen geschrieben; fie enthielt folgendes: "Reisende, wer ihr auch fend, hutet euch in Catania vor dem Wirthebaufe jum goldenen Lowen; es ift ichlimmer ale wenn ihr Entlopen, Girenen und Scotten zugleich in Die Rlauen fielet." Db wir um fchon bachten, ber wohlmeinende Warner mochte die Befahr etwas mythologisch vergroßert baben, fo festen wir und boch fest vor, ben goldenen Yowen ju vermeiben, ber und ale ein fo grimmiges Thier angefundigt war. 2118 une daher der Maulthiertreibende befragte, wo wir in Catania eintehren wollten, so versesten wir: überall, nur nicht im Löwen! worauf er den Worschlag that da vorlieb zu nehmen wo er seine Thiere unterstelle, nur müßten wir uns daselbst auch verköstigen, wie wir es schon bisher gethan. Wir waren alles zusrieden: dem Rachen des Löwen zu entgehen war unser einziger Bunsch.

Begen Ibla Major melben fich Lavageschiebe. welche das Waffer von Rorden berunter bringt. Ueber der Sabre findet man Rattitein, welcher aller: lei Urten Geschiebe, Sornitein, Lava und Ralt verbunden hat, dann verhartete vulcanische Alsche mit Ralktuff überzogen. Die gemischten Riesbugel dauern immer fort bis gegen Catania, bis an diefelbe und über diefelbe finden fich Lavaftrome des Metna. Ginen mabricheinlichen Krater lagt man links. (Gleich unter Molimenti rauften die Bauern den Flache.) Wie die Natur das Bunte liebt lagt fie bier feben, wo fie fich an ber fcwarzblau grauen Lava erluftigt; bochgelbes Moos überzieht fie, ein schon rothes Gedum machf't uppig barauf, andere schone violette Blumen. Gine forgfame Enteur beweif't sich an den Cactuspflanzungen und Beinranten. Hun drangen sich ungeheuere Lavaffuffe beran. Motta ift ein ichoner bedeutender Gele. Dier fteben die Bobnen als febr bobe Standen. Die Hecker find veranderlich, bald febr fiefig, balt beffer gemischt.

Der Betturin, der diefe Grublingevegetation ber Gutofffeite lange nicht gefeben haben mochte, vernel in großes Ausrufen uber die Schonheit der Grucht und fragte und mit felbstgefälligem Patriotiemue: ob es in unfern ganden auch wohl folde gabe? Ihr ift bier alles aufgeopfert, man fieht wenig, ja gar feine Banme. Allerliebft mar ein Matchen von prachtiger, fcblanker Beftalt, eine altere Bekanntichaft unferes Betturing, Die feinem Maulthiere gleichlief, schwante und dabei mit folder Bierlichkeit ale moglich ihren Faden fpann. Run fingen gelbe Blumen zu herrichen an. Gegen Mifterbianco fanden die Cactus ichon wieder in Bannen; Banne aber, gang von diefen munderfam gebildeten Bewachsen, werden in der Rabe von Catania immer regelmäßiger und ichoner.

Catania, Mittmoch ben 2 Dlan 1787.

In unserer Herberge befanden wir uns freilich sehr übel. Die Kost, wie sie der Manlthierknecht bereiten konnte, war nicht die beste. Sine Henne im Reis gekocht, ware dennoch nicht zu verachten gewesen, hatte sie nicht ein unmäßiger Saffran so gelb als ungenießbar gemacht. Das unbequemste Nachtlager hatte uns beinahe genothigt Hackerts Juchtensach wieder hervorzuholen, deshalb sprachen wir Morgens zeitig mit dem freundlichen Wirthe.

Er bedauerte, bag er une nicht beffer verforgen tonne: ba bruben aber ift ein Saus wo Fremte aut aufgehoben find und alle Urfache baben gufrieden gu fenn. - Er zeigte und ein großes Echaus, von welchem bie und zugekehrte Geite viel Butes veriprach. Wir eilten fogleich binuber, fanden einen rubrigen Mann, ber fich ale Lobnbedienter angab und, in Abmesenheit des Wirthe, une ein schones Bimmer neben einem Caal anwies, auch gugleich versicherte, daß wir aufs billigfte bedient werden follten. Wir erkundigten und ungefaumt bergebrachter Weife, was fur Quartier, Tifch, Wein, Fruhftuck und fonftiges Bestimmbare zu bezahlen fen? das war alles billig und wir schafften eilig unsere Benigkeiten beruber, fie in die weitlaufigen, vergoldeten Commoden einzuordnen. Kniep fant gum erstenmale Belegenheit feine Pappe ausgnbreiten; er ordnete seine Zeichnungen, ich mein Bemerktes. Cobann, verannat über Die ichonen Raume, traten wir auf ben Balcon bes Gaale, ber Unenicht zu genießen. Nachbem wir biefe genuafam betrachtet und gelobt, febrten wir um nach unfern Geschäften und fiebe! ba drobte über unferm Baupte ein großer goldener Lowe. Wir faben ein ander bedenklich an, lachelten und lachten. Bon nun au aber blickten wir umber, ob nicht iraendwo eins der homeriichen Schreckbilder hervorschauen mechte.

Richts bergleichen war ju feben, bagegen fauben

wir im Saal eine hubiche, junge Frau, die mit einem Kinde von etwa zwei Jahren herumtandelte, aber sogleich von dem beweglichen Halbwirth derh ausgescholten dastand: Sie solle sich hinweg versügen! hieß es, sie habe hier nichts zu thun. — Es ist voch hart daß du mich fortjagst, sagte sie, das Kind ist zu Haufe nicht zu begütigen wenn du weg bist, und die Herrn erlauben mir gewiß in deiner Gegenwart das Kleine zu beruhigen. Der Gemahl ließ es dabei nicht bewenden, sondern suchte sie fortzuschaffen, das Kind schrie in der Thure ganz erhärmlich und wir mußten zulest erustlich verlaugen, das hubssche Madamchen dabliebe.

Durch den Englander gewarnt war es keine Kunft die Komsdie zu durchschauen, wir spielten die Neufinge, die Unschuldigen, er aber machte seine liebreiche Vaterschaft auf das beste gelten. Das Kind wirklich war am freundlichsten mit ihm, wahrscheinlich hatte es die angebliche Mutter unter der Thure gekneipt.

Und so war sie auch in der größten Unschuld dagebtieben als der Mann wegging, ein Empfehlungsichreiben an den Hausgeistlichen des Prinzen Biscaris zu überbringen. Sie dahlte fort bis er guruckkam und anzeigte, der Abbe wurde selbst erscheinen uns von dem Naheren zu unterrichten. Catania, Donnerstag ben 3 Dtan 1787.

Der Abbe, ber und gestern Albend icon begrüßt batte, ericbien beute zeitig und führte und in ben Palaft, welcher auf einem boben Sociel einftocfia gebant ift, und zwar faben wir znerft bas Mufenm, wo marmorne und eherne Bilber, Bafen und alle Arten folder Alterthumer beifammenfteben. Bir batten abermals Gelegenheit unfere Kenntuiffe ju erweitern, befondere aber feffelte und ber Stur; eines Jupiters, beffen Abguß ich schon ans Tifchbeine Werkstatt kannte und welcher großere Borguge besitt als wir zu beurtheilen permochten. Gin Sansgenoffe gab die nothigite bistorische Austunft und nun gelangten wir in einen großen boben Gaal. Die vielen Stuble an den Banden umber zeugten. daß große Gefellschaft sich manchmal bier versammte. Wir festen une, in Erwartung einer gunftigen Unfnahme. Da famen ein paar Franengimmer berein und gingen ber Lange nach auf und ab. Gie fprachen angelegentlich mit einander. Alls fie uns gemahrten, fand der Abbe auf, ich befigleichen, mir neigten und. Ich fragte: wer fie feven? und erfuhr, die jungere fen die Pringeffin, die altere eine edle Catanierin. Wir hatten und wieder gefest, fic gingen auf und ab wie man auf einem Marktplate thun murde.

Bir wurden gun Pringen geführt, ber, wie man mir ichon bemerkt batte, und feine Mung-

sammtung ans besonderem Bertranen vorwies, da wohl früher seinem Herrn Bater und auch ihm nacheber bei solchem Borzeigen manches abhanden gestommen und seine gewöhnliche Bereinwilligkeit dadurch einigermaßen vermindert worden. Hier komte ich nun schon etwas kenntnifreicher scheinen, indem ich mich bei Betrachtung der Sammtung des Prinzen Torrennuza belehrt hatte. Ich ternte wieder und balf mir an jenem dauerhasten Winckelmannischen Faden, der uns durch die verschiedenen Kunsteppehen durchleitet, so ziemlich hin. Der Prinz von diesen Dingen völlig unterrichtet, da er keine Kenner aber ausmerksame Liebhaber vor sich sah, mochte uns gern in allem wornach wir forschten beschreibt.

Nachdem wir diesen Betrachtungen geraume Zeit, aber boch noch immer zu wenig gewidnet, standen wir im Begriff und zu beurlauben, als er und zu seiner Frau Mutter führte, woselbst die übrigen kleineren Kunftwerke zu sehen waren.

Wir fanden eine ansehnliche, naturlich edle Fran, die uns mit den Worten empfing: sehen Sie sich bei mir um, meine Berren, Sie sinden hier alles noch wie es mein setiger Gemahl gesammelt und geordnet hat. Dieß danke ich der Frommigkeit meines Sohnes, der mich in seinen besten 3immern nicht nur wohnen, sondern auch hier nicht das Geringste entfernen oder verrücken läßt was sein setiger Gerr Later anschaffte und ausstellte; wodurch

ich ben doppelten Vortheil habe, sowohl auf die fo lange Jahre her gewohnte Weise zu leben, als auch, wie von jeher, die trefflichen Fremden zu sehen und naher zu kennen, die, unsere Schape zu betrachten, von so weiten Orten berkommen.

Sie ichloß und barauf felbst den Glasschrant anf, worin die Urbeiten in Bernstein aufbewahrt ftanden. Der Sicilianische unterscheidet fich von bem norbischen barin, baß er von ber burchnichtigen und undurchfichtigen Wache und Soniafarbe burch alle Abichattungen eines gefattigten Gelbe bis gum iconften Spacintbroth binanfteigt. Urnen, Becher und andere Dinge waren barans geschnitten, wou man große bewimdernemurbige Stucke bes Materials mitunter voranssetzen mußte. Un Diesen Begenfanden, fo wie an geschnittenen Muscheln, wie fie in Trapani gefertigt werben, ferner an andgesuchten Elfenbeinarbeiten, batte Die Dame ibre besondere Freude und wußte dabei mande beitere Geschichte zu erzählen. Der Furft machte und auf die ersteren Gegenstande aufmerksam und fo floffen einige Stunden vergnugt und belehrend por über.

Indessen hatte die Fürstin vernommen, daß wir Dentsche seven, sie fragte daher nach herrn von Riedesel, Bartols, Münter, welche sie sammtlich gekannt und ihren Charakter und Betragen gar wohl unterscheidend zu würdigen wußte. Wir trennten uns ungern von ihr und sie schien und

unaeru

ungern wegzulaffen. Diefer Infelzustand hat boch ummer etwas Einsames, nur durch vorübergehende Theilnahme aufgefrischt und erhalten.

Und führte der Geistliche aledann in das Benedictimerkloster, in die Zelle eines Bruders, beisen,
bei mäßigem Alter, trauriges und in sich zurückgezogenes Ansehn wenig frohe Unterhaltung versprach. Er
war jedoch der kunstreiche Mann, der die ungeheuere
Drgel dieser Kirche allein zu bändigen wußte. Als
er unsere Wünsche allein zu bändigen wußte. Als
er unsere Wünsche mehr errathen als vernommen,
erfüllte er sie schweigend; wir begaben uns in die
sehr geräumige Kirche, die er, das herrliche Justrument bearbeitend, bis in den legten Winsel mit leiseisem Hauch sowohl als gewaltsaunsen Then durchfünselte und durchschweterte.

Ber ben Mann nicht vorher gesehen, hatte glauben muffen, es sen ein Riese, ber folde Gewalt ansübe; ba wir aber seine Personlichkeit schon kannten, bewunderten wir nur, daß er in diesem Kampf nicht schon langst aufgerieben sen.

Catania, Freitag ben 4 Day 1787.

Balb nach Tische kam ber Abbie mit einem Wagen, ba er uns ben entferntern Theil ber Stadt zeigen sollte. Bei'm Ginfteigen ereignete sich ein wunbersamer Rangstreit. Ich war zuerft eingestiegen und batte ibm jur linken Sand geseffen, er einsteigend, verlangte ansdrücklich daß ich hermnrücken und ihn zu meiner Linken nehmen follte; ich bat ihn dergleichen Geremonien zu unterlassen. Berzeiht! sagte er, daß wir also sien, denn wenn ich meinen Plaß zu eurer Rechten nehme, so glandt jederman daß ich mit euch fahre, sie ich aber zur Linken, so ist es ausgesprochen, daß ihr mit mir fahrt, mit mir namlich, der ich euch im Namen des Fürsten die Stadt zeige. Dagegen war freilich nichts einzuwenden und also geschab es.

Wir fuhren die Straßen hinanswarte, wo die Lava, welche 1669 einen großen Theil dieser Stadt gerstörte, noch bis auf unsere Tage sichtbar blieb. Der starre Fenerstrom ward bearbeitet wie ein anderer Fele, selbst auf ihm waren Straßen vorgezeichnet und theilweise gebant. Ich schlug ein unbezweiseltes Stúck des Geschwolzenen herunter, berdende, daß vor meiner Abreise aus Dentschland schon der Streit über die Bulcanitat der Basalte sich entzündet hatte. Und so that ich's an mehrem Stellen, um zu mancherlei Abanderungen zu gestanden.

Waren jedoch Einheimische nicht selbst Freunde ihrer Gegend, nicht felbst bemuht, entweder eines Vortheils oder der Wissenschaft willen, das was in ihrem Revier merkwurdig ist zusammen zu stellen, so mußte der Reisende sich lang vergebens gnalen. Schon in Neapel batte mich der Lavenhandler sehr gefordert, bier, in einem weit boberen Sinne, der

Ritter Giveni. Ich fant in feiner reichen, fehr galant aufgestellten Sammlung die Laven des Lletna, die Bafalte am Fuß besselchen, verändertes Gestein, mehr oder weniger zu erkennen; alles wurde freundlichst vorgezeigt. Um meisten hatte ich Zeolithe zu bewundern, aus den schroffen im Meere stehenden Telfen unter Jaci.

Ille wir den Ritter um Die Mittel befragten. wie man fich benehmen muffe um ben Hetna gn befeigen, wollte er von einer Wagnig nach dem Gipiel, befondere in ber gegenwartigen Sabresgeit, gar nichts boren. Heberhaupt, fagte er, nachbem er und um Bergeibung gebeten, Die bier ankommenben Fremden feben die Cache fur allgnleicht an, wir andern Rachbarn bes Berges fint ichon gufrieden, wenn wir ein paarmal in unferm Leben die beste Belegenheit abgepaßt und den Bipfel erreicht haben. Brodone, der gnerft durch feine Beschreibung Die Luft nach Diesem Fenergipfel entgundet, ift gar nicht binauf gefommen; Graf Bord lagt ben Lefer in Ungewißbeit, aber and er ift unr bis auf eine gemiffe Sobe gelangt, und fo tonnte ich von mehrern fagen. Gur jest erftredt fich ber Schnee ned allzuweit berunter und breitet unüberwindliche Binderniffe entgegen. Wenn Gie meinem Rathe folgen mogen, fo reiten Gie morgen, bei guter Beit, bis an den Juß des Monte Roffo, besteigen Gie Diefe Bobe; Gie werden von da des herrlichften 21n= blicks genießen und zugleich bie alte Lava bemerken, welche bort, 1669 entsprungen, unglücklicher Beise sich nach ber Stadt hereinwälzte. Die Aussicht ist herrlich und deutlich; man thut besser sich bas Uebrige erzählen zu lassen.

Catania, Connabend ten 5 Day 1787.

Folgsam bem guten Rathe machten wir und geis tig auf den Weg und erreichten, auf unfern Mantthieren immer rucfwarts ichauend, die Region ber burch die Beit noch ungebandigten gaven. Bacfige Rimmen und Zafeln ftarrten und entgegen, burch welche nur ein gufälliger Pfad von den Thieren gefunden murbe. Unf der erften bedeutenden Sobie hielten wir ftill. Kniep zeichnete mit großer Pracifion mas hinaufwarts vor und lag: die gaveumaffen im Borgrunde, ben Doppelgipfel bes Monte Roffo linfe, gerade uber une die Balber von Nicoloff, aus benen ber beschneite wenig randende Bipfel bervorstieg. Wir ructen dem rothen Berge naber, ich flieg binauf: er ift gang aus rothem vulcanischem Grus, Afche und Steinen ausammenge: bauft. Um die Mundung batte fich bequem berum: geben laffen, hatte nicht ein gewaltsam fturmenber Morgenwind jeden Schritt unsicher gemacht; wollte ich nur einigermaßen forttommen, fo mußte ich ben Mantel ablegen, nun aber mar der hut jeden 21ugenblick in Gefahr in ben Rrater getrieben qu mer: ben und ich hinterbrein. Deßhalb sette ich mich nieder um mich zu fassen und die Gegend zu überschauen; aber auch diese Lage half mir nichts: der Sturm kam gerade von Often her, über das herrsiche Laud, das nah und fern die an's Meer unter mir lag. Den ausgedehnten Strand von Messina die Opvakus, mit seinen Krümnungen und Buchten, sah ich vor Augen, entweder ganz frei oder durch Felsen des Ufers nur wenig bedeckt. Als ich ganz beräubt wieder herunter kam, hatte Kniep im Schauer seine Zeit gut angewendet und mit zarten Linien auf dem Papier gesichert, was der wilde Sturm mich kann sehen, vielweniger sesthalten sieß.

In dem Rachen des goldenen Lowen wieder angelangt, fanden wir den Lohnbedienten den wir nur mit Muhe uns zu begleiten abgehalten hatten. Er lobte daß wir den Gipfel aufgegeben, schling aber für morgen eine Spazierfahrt auf dem Meere, zu den Felsen von Jaci, andringlich vor: daß sep die schöuste Lustpartie, die man von Catania aus machen könne! man nehme Trank und Speise mit, auch wohl Geräthschaften um etwas zu wärmen. Seine Frane erinnerte er sich des Jubels, wie Engländer wohl gar einen Kahn mit Musik zur Begleitung genommen hatten, welche Lust über alse Borstellung senommen hatten, welche Lust über alse Borstellung

Die Felfen von Jaci zogen mid heftig an, ich

hatte großes Verlangen mir so schoue Zeolithe beranszuschlagen als ich bei Giveni gesehen. Man komnte ja die Sache kurz faffen, die Begleitung der Frau ablebnen. Aber der warnende Geift des Englanders behielt die Oberhand, wir thaten auf die Zeolithe Verzicht und dunkten uns nicht wenig wegen dieser Enthaltsamkeit.

Catania, Conntag ben 6 Dtan 1787.

Unser geistlicher Begleiter blieb nicht aus. Er führte uns die Reste alter Baukunft zu sehen, zu welchen der Beschauer freitich ein starkes Restaurationstalent mitbringen nuß. Man zeigte die Reste von Wasserbehaltern, einer Raumachie und andere bergleichen Ruinen, die aber bei der vielsachen Berschrung der Stadt durch Laven, Erdbeben und Krieg bergestalt verschüttet und versenkt sind, daß Frende und Belebrung nur dem genausten Kenner alterthuntlicher Baukunft daraus entspringen kann.

Gine nochmalige Aufwartung bei'm Pringen lebute der Pater ab und wir schieden beiderseits mit lebhaften Ausdrucken ber Dankbarkeit und des Wohlwollens. Zaormina, Mentag ben 7 May 1787.

Gott fen Dant, daß alles was wir heute gefeben, idon genngfam befdyrieben ift, mehr aber noch, daß Kniep fich vorgenommen bat, morgen ben gangen Jag oben ju zeichnen. Wenn man bie Sobe ber Felfenwande erftiegen hat, welche unfern bes Meerfrandes in die Bobe feilen, findet man zwen Bipfel durch ein Salbrund verbimden. Bas bieß auch von Natur fur eine Bestalt gehabt haben mag, Die Runft hat nachgeholfen und baraus ben amphitheatralifden Salbeirtel fur Bufchauer gebildet; Mauern und andere Ungebande von Biegelsteinen fich anichließend, fupplirten die nothigen Bange und Sallen. Im Juge bes flufenartigen Salbeirtels erbaute man Die Scene quer vor, verbant badurch bie beiden Felfen und vollendete das ungehenerfte Ratur : und Runftwert.

Sest man sich nun bahin, wo ehemals die obersten Buschauer saßen, so muß man gestehen, daß wohl nie ein Publicum im Theater solche Gegenstände vor sich gehabt. Rechts zur Seite auf höheren Felsen, erheben sich Castelle, weiter unten liegt die Stadt, und ob schon diese Baulichkeiten aus neuern Zeiten sind, so stand, nut ob schon diese Baulichkeiten aus neuern Zeiten sind, so stand derselben Stelle. Rum sieht man an dem ganzen langen Gebirgsrücken des Aetma bin, sinks das Meerufer bis nach Catania, ja Sprakus; baun schließt der ungeheure, dampfende Feuerberg

das weite, breite Bild, aber nicht schrecklich, benn bie milbernde Atmosphare zeigt ihn entfernter und sanfter als er ift.

Wender man sich von diesem Anblick in die an der Ruckseite der Buschauer angebrachten Gange, so hat man die sammtlichen Felswände links, zwischen denen und dem Meere sich der Weg nach Messina binschlingt. Felsgruppen und Felsücken im Meere selbst, die Kuste von Calabrien in der weitesten Ferne, nur mit Ausmerksamkeit von gelind sich erhebenden Wolken zu unterscheiden.

Wir stiegen gegen das Theater binab, verweitten in deffen Ruinen, an welchen ein geschickter Urch tett feine Restaurationegabe wenigstens auf bem Papier versuchen sollte, unternahmen sodann uns burch die Garten eine Bahn nach der Stadt gu breden. Allein bier erfuhren wir, mas ein Baun von nebeneinander gepflangten Algaven fur ein undurch dringliches Bollwert fen: durch die verschrantten Blatter fieht man burch und glaubt auch hindurch bringen zu tounen, allein bie fraftigen Stacheln ber Blattrander find empfindliche Sinderniffe; tritt man auf ein foldes toloffales Blatt, in hoffnung ce werde und tragen, fo bricht es zusammen, und an ftatt hinuber in's Freie gn kommen, fallen wir einer Nachbarpflange in die Urme. Bulest entwickelten wir uns doch diefem Labprinthe, genoffen Deniges in der Stadt, konnten aber bor Sonnenuntergang von der Begend nicht scheiden. Unendlich ichen war es zu berbachten, wie diese in allen Punkten bedeutente Gegent nach und nach in Finfternis verfant.

Unter Taormina, am Meer, Dienstag, ben 8 Man 1787.

Kniepen, mir vom Glud zugeführt, fann ich nicht genng preisen, da er mich einer Burde entledigt, die mir unerträglich mare und mich meiner eigenen Ratur wiedergibt. Er ift hinaufgegangen im Gingelnen gu zeichnen, mas wir obenhin betrach: tet. Er wird feine Bleiftifte manchmal frigen und ich febe nicht, wie er fertig werben will. Das batte ich nun auch alles wiederfeben tonnen! Erft wollte ich mit binaufgeben, dann aber reigte mich's hier zu bleiben, die Enge fucht' ich, wie ber Bogel ber fein Reft banen mochte. In einem schlechten verwahrlof'ten Bauergarten habe ich mich auf Drangenafte gefest und mich in Grillen vertieft. Drangenafte worauf ber Reifende fint, flingt etwas mun= berbar, wird aber gang naturlid, wenn man weiß baß ber Drangenbaum, feiner Ratur überlaffen, fich bald über der Burgel in Zweige trennt, die mit ber Beit zu entschiedenen Meften werden.

Und so saß ich, ben Plan zu Nausikaa weiter benkend, eine bramatische Concentration ber Oboffee. 3ch halte sie nicht fur unmöglich, nur mußte man

ben Grundmiterschied bes Drama und ber Epopée recht in's Ange faffen.

Kniep ift berabgekommen und hat zwer ungebenre Blatter, reinlichst gezeichnet, zufrieden und vergnügt zurück gebracht. Beide wird er zum ewigen Gedächtniß an diesen herrlichen Tag für mich ausführen.

Bu vergeffen ift nicht, daß wir auf dieses schone Ufer unter dem reinften Himmel von einem kleinen Altan herabschauten, Rosen erblickten und Nachtigallen hörten. Diese fingen hier, wie man uns versichert, sechs Monate hindurch.

## Mus der Grinnerung.

War ich nun durch die Gegenwart und Thatigeit eines geschickten Künstlers und durch eigne, obgleich nur einzelne und schwächere Bemühungen gewiß, daß mir von den interestantesten Gegenden und ihren Theiten seste wohlgewählte Bitber, im Umriß und nach Betieben auch ansgesührt, bleiben würden; so gab ich um so mehr einem nach und nach auslebenden Drange nach: die gegenwärtige berrtiche Umgebung, das Meer, die Juseln, die Häfen, durch poetische würdige Gestalten zu beleben und mir auf und aus diesem Local eine Composition zu bilden, in einem Sinne und in einem Ton, wie ich sie noch nicht bervorgebracht. Die Klarbeit des

himmels, der Sand des Meeres, die Dufte, woburch die Gebirge mit himmel und Meer gleichsam in Ein Element aufgethi't wurden, alles dieß gab Nahrung meinen Borlüben, und indem ich in jenem schönen öffentlichen Garten zwischen blühenden Becken von Oleander, durch Lauben von fruchttragenben Orangen- und Eitronenbamnen wandelte, und
zwischen audern Bammen und Stränchen, die mir unbekannt waren, verweilte, fühlte ich den fremben Giufluß auf das allerangenehmste.

Ich hatte mir, überzengt, daß es fur mich keinen bestern Commentar zur Odoffee geben könne, als eben gerade diese lebendige Umgebung, ein Exemplar verschafft und las es nach meiner Art mit unglaublichem Antheil. Doch wurde ich gar bald zu eigner Production angeregt, die, so seltsam sie auch im ersten Angenblicke schien, mir boch immer lieber ward und mich endlich ganz beschäftigte. Ich ergriff nämlich den Gedanken, den Gegenstand der Ransiska als Tragodie zu behandeln.

Es ift mir selbst nicht möglich abzusehen was ich barans wurde gemacht haben, aber ich war über den Plan bald mit mir einig. Der Hauptsinn war der: in der Nausstaa eine treffliche, von vielen umworbene Jungfrau darzustellen, die, sich keiner Neigung bewußt, alle Freier bisher ablehnend behandelt, durch einen seltsamen Fremdling aber gerührt aus ihrem Justand berandtritt und durch eine voreilige Leußerung ihrer Neigung sich compromittirt, was

die Situation voukommen tragisch macht. Diese einfache Fabel sollte durch den Reichthum der subordinirten Motive und besonders durch das Meerund Inselhafte der eigentlichen Ansführung und bes besondern Tons erfrentich werden.

Der erfte Act begann mit dem Ballspiel. Die unerwartete Befanntschaft wird gemacht und die Bedenklichkeit den Fremden nicht selbst in die Stadt ju fuhren, wird schon ein Borbote der Neigung.

Der zwente Alet exponirte bas haus des Aleinous, die Charaftere der Freier, und endigte mit Eintritt bes Ulvifes.

Der britte war gang ber Bedeutsamkeit des Abenteurers gewidmet, und ich hoffte in der dialogirten Erzählung seiner Abenteuer, die von den verschieden Auhörern sehr verschieden aufgenommen werden, etwas Kunstliches und Erfreuliches zu leisten. Während der Erzählung erhöhen sich die Leisdenschaften, und der lebhafte Antheil Nausikaa's an dem Fremdling wird durch Wirkung und Gegenwirkung endlich bervorgeschlagen.

Im vierten Acte bethätigt Ulpffes außer ber Scene seine Tapferkeit, indessen die Frauen zurückbleiben und der Neigung, der Hoffnung und allen zarten Gefühlen Raum lassen. Bei den großen Bortheilen welche der Fremdling davon trägt, hält sich Nausstaa noch weniger zusammen und compromitrit sich unwiderruftich mit ihren Landsleuten. Ulv ber halb schuldig, halb unschuldig dieses alles

reranlaßt, muß sich zufest als einen Scheidenden erflaren, und es bleibt dem guten Madchen nichts übrig als im funften Acte den Tod zu suchen.

Es war in diefer Composition nichts was ich nicht aus eigenen Erfahrungen nach ber Ratur hatte ausmahlen tonnen. Gelbit auf ber Reife, felbft in Gefahr Reigungen ju erregen, Die, wenn fie auch fein tragisches Ende nehmen, doch schmerzlich genug, gefährlich und ichablich werden tonnen; felbit in bem Falle in einer fo großen Entfernung von ber Beimath abgelegne Begenftanbe, Reifeabentener, Lebensvorfalle ju Unterhaltung der Gefellichaft mit lebhaften Farben auszumahlen, von der Jugend fur einen Salbgott, von gefentern Derfonen fur einen Aufschneider gehalten zu werden, manche unverbiente Bunft, manches unerwartete Sinderniß gu erfahren; das alles gab mir ein foldes Attachement an biefen Plan, an diefen Borfan, bag ich baruber meinen Aufenthalt ju Palermo, ja ben größten Theil meiner übrigen Sicilianischen Reife vertraumte. Beghalb ich benn auch von allen Unbequemlichkeiten wenig empfand, ba ich mid auf dem überclaffifchen Boden in einer poetifchen Stimmung fuhlte, in ber ich bas, was ich erfuhr, was ich fah, was ich bemertte, mas mir entgegen fam, alles auffaffen und in einem erfreulichen Befaß bewahren tonnte.

Nach meiner loblichen ober untoblichen Gewohnbeit fchrieb ich wenig ober nichts bavon auf, arbeitete aber ben großten Theil bis auf's lette Detail im Beifte burch, wo es benn, burch nachfolgende Berftrenungen guruck gedrangt, liegen geblieben, bis ich gegenwärtig nur eine fluchtige Erinnerung bavon guruckenfe.

Den 8 May. Auf bem Wege nach Meffina.

Man hat hohe Kaltselsen links. Sie werden farbiger und machen schone Meerbusen; dann folgt eine Urt Gestein, das man Thousschiefer oder Gran-wacke nennen mochte. In den Bachen finden sich schon Granitgeschiebe. Die gelben Uepfel des Solamum, die rothen Bluthen des Dieanders machen die Landschaft lustig. Der Finme Nisi bringt Glimmerschiefer so wie auch die folgenden Bache.

Mittmoch ben 9 Man 1787.

Vom Oftwinde bestürmt ritten wir zwischen dem rechter Sand wogenden Meere und den Felswänden bin, an denen wir vorgestern oben berab gesehen hatten, diesen Tag beständig mit dem Wasser im Kampse: wir kamen über unzählige Bache, unter welchen ein größerer, Nist, den Ehrentitel eines Flusses führt; doch diese Gewässer, so wie das Gerölle das sie mitbringen, waren leichter zu überwinden als das Meer, das bestig fürmte und an vieren als das Meer, das bestig fürmte und an vier

ten Stellen über ben Weg hinweg bis an die Getsen ichting und gurud auf die Wanderer fpriste. Herricht war bas anzusehen und die feltsame Begebenbeit ließ uns das Unbequeme übertragen.

Jugleich sollte es nicht an mineralogischer Betrachenng fehlen. Die ungeheuren Kalffelsen, verwitternd, sturgen herunter, deren weiche Theile durch die Bewegung der Wellen aufgerieben, die zugemischten, festeren übrig lassen, und so ist der ganze Etrand mit bunten, hornsteinartigen Feuersteinen überdeckt, wovon mehrere Muster aufgepackt worden.

Meifina, Donnerstag ten 10 May 1787.

Und so gelangten wir nach Messina, bequemten uns, weil wir keine Gelegenheit kannten, die erste Nacht in dem Quartier des Betturins zuzubringen, um uns den andern Morgen nach einem bestern Wohnert umzusehen. Dieser Entschluß gab gleich bei'm Eintritt den fürchterlichen Begriff eisner zerstörten Stadt: denn wir ritten eine Biertelstunde lang an Trümmern nach Trümmern vordei, che wir zur Herberge kamen, die in diesem ganzen Revier allein wieder anfgebaut, and den Fenstern des obern Stock nur eine zackige Aninenwuste überzsichen ließ. Außer dem Bezirk dieses Gehöftes spürte man weder Mensch noch Thier, es war Nachts eine furchtbare Stille. Die Thiren ließen sich western sich wes

der verichtießen noch verriegeln, auf meuschliche Gafte war man bier so wenig eingerichtet als in ahntlichen Pferdewohnungen, und doch schließen wir ruhig auf einer Matrape, welche der dieustsfertige Betturin dem Birthe unter dem Leibe weggeschwart hatte.

Freitag ben 11 Dan 1787.

Bente trennten wir und von dem wackern Guh: rer, ein gntes Trinkgeld belohnte feine forgfaltigen Dienste. Bir fchieden freundlich, nachdem er une porher noch einen Lobubedienten verschafft, der une gleich in die beste Berberge bringen und alles Dert: wurdige von Deffina vorzeigen follte. Der Birth, um feinen Bunfch und los zu werden fchlennigft er fullt ju feben, half Roffer und fammtliches Bepact auf das schnellfte in eine angenehme Wohnung schafe fen, naher bem belebten Theile ber Stadt, Das heißt, außerhalb der Stadt felbft. Damit aber verhalt es fich folgendermaßen. Rach dem ungeheuren Ungluck das Meffina betraf, blieb, nach zwolftan: fend umgekommenen Ginwohnern, fur die übrigen dreißigtaufend feine Bohnung: die meiften Bes baube maren niedergefturgt, die gerriffenen Manern ber übrigen gaben einen unsichern Unfenthalt; man errichtete daber eiligst im Norden von Deffina, auf einer großen Wiefe, eine Breterstadt, von der fich am ichneliften berjenige einen Begriff macht, ber gu Meß:

Meggeiten den Romerberg ju Frankfurt, den Markt u Leipzig burchwanderte, benn alle Rramladen und Bertifatte find gegen die Strafe geoffnet, vieles ereignet fich außerhalb. Daber find nur wenig grofere Bebande auch nicht fonderlich gegen das Deffent= liche verschloffen, indem die Bewohner manche Beit unter freiem Simmel zubringen. Go wohnen fie unn fchon dren Jahre, und diefe Buden:, Butten-, 3 Beltwirthichaft hat auf ben Charafter ber Ginwohner entschiedenen Ginfluß. Das Entseten über jenes ungehenere Ereigniß, Die Furcht vor einem abulichen, treibt fie ber Freuden des Mugenblicks mit gutinuthigem Frohfinn gu genießen. Die Gorge vor neuem Unbeil mart am einundzwauzigsten Upril, alfo ungefahr vor zwanzig Zagen, erneuert, ein mertlicher Erbftoß erichutterte ben Boben abermals. Man zeigte und eine kleine Rirche, wo eine Maffe Menschen, gerade in dem Augenblick zusammenge. brangt, diefe Erfchutterung empfanden. Ginige Personen die barin gewesen, schienen sich von ihrem Edreden noch nicht erholt gu haben.

Bei'm Auffuchen und Betrachten dieser Gegenitande leitete uns ein freundlicher Consul, der, unaufgefordert, vielfache Sorge fur uns trug — in dieser Trummerwufte mehr als irgendwo dankbar anzuerkennen. Bugleich auch, da er vernahm daß wir bald abzureisen wunschten, machte er uns einem Französischen Kauffahrer bekannt, der im Begriff fiche nach Reapel zu fegein. Doppelt erwunicht, ba bie weiße Flagge vor ben Seeraubern sichert.

Gben hatten wir unserm gütigen Führer ben Bunsch zu erkennen gegeben, eine der größten obgleich auch nur einstöckigen Hütten inwendig, ihre Ginrichtung und ertemporirte Haushaltung zu sehen, als ein freundlicher Mann sich an uns anschloß, der sich bald als Franzbisicher Sprachmeister bezeichnete, welchem der Consul, nach vollbrachtem Spaziergange, unsern Wunsch solch ein Gebäude zu sehen eröffnete, mit dem Ersuchen uns bei sich einzussichen und mit den Seinigen bekannt zu machen.

Bir traten in die mit Bretern beschlagene und gebectte Butte. Der Gindruck war vollig wie ber jener Degbuden, wo man wilde Thiere oder fon flige Abentener fur Geld feben lagt : das Bimmer: wert an den Banden wie am Dache fichtbar, ein gruner Borbang fonderte ben vordern Raun, ber nicht gebielt, tennenartig geschlagen schien. Stuble und Tifche befanden fich ba, nichts weiter von Sansgerathe. Erlendtet war ber Plag von oben burch zufällige Deffungen ber Breter. Bir biscurirten eine Beit lang und ich betrachtete mir die grune Bulle und das darüber fichtbare innere Dachgebalte, als auf einmal, buben und druben des Borbanges, ein paar allerliebste Daddentopfden neugierig berausgucten, fdmargangig, fdmarglockig, die aber fobald fie fich bemertt faben wie ber Blig verfchmanben, auf Unsuchen des Confule jedoch, nach fo viel verstoffener Zeit als nothig war sich anzuziehen, auf wohlgepusten und niedlichen Körperchen wieder hervertraten und sich mit ihren bunten Kleidern gar zierlich vor dem grünen Teppich ausnahmen. Aus ihren Fragen konnten wir wohl merken daß sie uns für fabelhafte Wesen aus einer andern Welt hielten, in welchem liebenswürdigen Irrthum sie unsere Untworten nur mehr bestärken mußten. Auf eine heitere Weise mahlte der Consul unsere mahrchenbaste Erscheinung aus, die Unterhaltung war sehr angenehm, sohwer sich zu trennen. Wor der Thür geschen und die Haneconstruction über die Bewoheneinung vergesten hatten.

Meifing. Connabent ben 12 Dan 1787.

Der Conful, unter andern, sagte daß es wo nicht unnunganglich ubthig doch wohl gethan sen dem Gonvernenr aufznwarten, der, ein wunderlicher alter Mann, nach Lanne und Vorurtheil eben so gut schaden als nunen könne; dem Conful werde es 311 Gunften gerechnet, wenn er bedeutende Fremde vorstelle, auch wisse der Ankömmling nie, ob er dieses Mannes auf eine oder andere Weise bedürse. Dem Freunde zu gefallen ging ich mit.

Ju's Vorzimmer tretend horten wir drinne gang entfenfichen garm, ein ganfer mit Pulcinell Ge-

barben raunte bem Conful in's Dhr: bofer Zag gefährliche Stunde! Doch traten wir binein und fanden ben uralten Gouverneur, und ben Rucken gugewandt, junachft bes Fenftere an einem Eifche fiben. Große Saufen vergelbter alter Brieffchaften lagen vor ihm, von benen er bie unbeschriebenen Blatter mit größter Belaffenheit abichnitt und feinen haushalterifchen Charafter badurch zu erfennen gab. Bahrend Diefer friedlichen Befchaftigung Schalt und fluchte er furchterlich auf einen anftandigen Mann 106, ber, feiner Rleidung nach, mit Malta verwandt fenn konnte und fich mit vieler Gemuthernbe und Pracifion vertheidigte, wogu ibm jedoch wenig Raum blieb. Der Befcholtene und Ungefdriene fuchte mit Faffung einen Berbacht ab: gulebnen, ben ber Bouverneur, fo ichien es, auf ihn, ale einen ohne Befugniß mehrmale Un = und Ubreifenden, mochte geworfen haben, ber Mann berief fich auf feine Paffe und bekannten Berhalt: niffe in Reapel. Dieß aber half alles nichts, ber Bouverneur zerschnitt feine alten Briefichaften, fonderte das weiße Papier forgfaltig und tobte fort mahrend.

Unber uns beiden standen noch etwa zwolf Perfonen in einem weiten Kreise, dieses Thiergefechtes Beugen, uns wahrscheinlich den Plat an der Thure beneibend, als gute Gelegenheit wenn der Erzürnte allenfalls den Krückenstock erheben und dreinschlagen follte. Die Gesichtszüge des Consuls hatten sich bei dieser Scene merklich verlängert; mich troftete bes Laufers possenhafte Rabe, der, draußen bor ber Schwelle, hinter mir allerlei Fagen schnitt, mich, wenn ich manchmal umblickte, zu beruhigen, als habe das so viel nicht zu bedeuten.

Anch entwirrte sich ber gräßtiche Handel noch ganz gelinde, der Gouverneur schloß damit: es balte ihn zwar nichts ab den Betretenen einzustecken und in Verwahrung zappeln zu lassen, allein es möge dießmal hingehen, er solle die paar bestimmten Lage in Messina bleiben, alsdann aber sich fortzacken und niemals wiederkehren. Ganz ruhig, ohne die Miene zu verändern, beurlaubte sich der Mann, grüßte auständig die Versammlung und und besonders, die er durchschneiden nußte um zur Ihne zu gelangen. Alls der Gonverneur ihm noch erwas nachzuschelten sich ingrimmig umkehrte, erwilcke er uns, faste sich sogleich, winkte dem Consult und wir traten an ihn heran.

Ein Mann von sehr hohem Alter, gebickten Sauptes, unter granen struppigen Angenbrauen schwarze, tiestiegende Blicke hervorsendend; nun ein ganz anderer als turz zuvor. Er hieß mich zu sich sitzen, fragte, in seinem Geschäft ununterbrochen sortsabrend, nach mancherlei, worüber ich ihm Bescheid gab, zulest fügte er hinzu: ich sen so lange ich hier bliebe zu seiner Tafel geladen. Der Consul, zufrieden wie ich, ja noch zusriedener weil er die Geschr der wir entronnen bester kannte, flog die

Ereppe himmter und mir war alle Buft vergangen biefer Bowenbobie je wieber nab gu treten.

Meifina, Conntag ten 13 May 1787.

Iwar bei hellstem Sonnenschein in einer angenehmern Wohnung erwachend fanden wir ims boch immer in dem unseligen Messina. Sinzig unangenehm ist der Andlick der sogenannten Palazzata, einer sichelschmigen Reihe von wahrhaften Palatzen, die, wohl in der Länge einer Viertelstunde, die Rhobe einschließen und bezeichnen. Alles waren steinerne, vierstockige Gebäude, von welchen mehrere Vorderseitet bis auf den dritten, zweiten, ersten Stock der untergebrochen sich fo daß diese ehemalige Prachtreihe nun auf wiertlichte zahnlückig erscheint und durchlöchert: denn der blaue Hinnel schaut beinahe durch alle Fenster. Die innere eigentlichen Wohnungen sind sammtlich zusammengestürzt.

In diesem settsamen Phanomen ift Ursache, bais, nach ber von Reichen begonnenen architektonischen Prachtantage, weniger begüterte Nachbarn, mit bem Scheine wetteisernt, ibre alten, aus größern und kleinern Flußgeschieben und vielem Kalk zusammengekneteten Hauser hinter neuen aus Quaderstücken aufgeführten Vorderseiten versteckten. Jenes an sich schon unsichere Gestage mußte, von der unge-

beuern Erfchutterung aufgelbi't und gerbrockelt, gufammen fturgen; wie man benn unter manden bei fo großem Unglick vorgekommenen wunderbaren Rettungen auch folgendes ergablt: ber Bewohner eines folden Bebandes fen im furchtbaren Ungenblick gerade in Die Manervertiefung eines Fenfters getreten, bas Sans aber hinter ihm vollig gufammengeffurgt und fo babe er, in ber Sobe gerettet, ben Ungenblich feiner Befreiung aus Diefem luftigen Rerter beruhigt abgewartet. Daß jene ans Manael naber Bruchfteine fo fchlechte Banart hauptfachlich Schuld an bem volligen Ruin ber Stadt gemefen, geigt Die Beharrlichkeit foliter Gebaute. Der Jefuiten Collegium und Rirche, von tuchtigen Quadern aufgeführt, fteben noch unverlett in ihrer anfanalichen Tuchtigfeit. Dem fen aber wie ihm wolle, Meffina's Unblick ift außerft verbrießlich und erinnert an Die Urzeiten mo Gifaner und Gifuler biefen unruhigen Erbboden verließen und bie meftliche Rufte Giciliens bebauten.

Und so brachten wir unsern Morgen zu, gingen bann im Gasthof ein frugales Mahl zu verzehren. Bir saßen noch ganz vergnügt beisammen, als ber Bediente bes Consuls athemtos hereinsprang und mir verkundigte: ber Gouverneur tasse mich in ber ganzen Stadt suchen; er habe mich zur Tafel geladen und nun bleibe ich ans. Der Consul sasse mich auf instandigte bitten, auf der Stelle hinzugehen, ich möchte gespeis t haben oder nicht, mochte aus

Vergeffenheit oder ans Vorsan die Stunde versammt haben. Nun fühlte ich erst den unglaublichen Leichtfünn womit ich die Einladung des Epklopen aus dem Sinne geschlagen, froh daß ich das erstemal entwischt. Der Vediente ließ mich nicht zaudern, seine Vorstellungen waren die dringenoften und triftigsten: der Consul riskirte, hieß es, daß jener wuthende Despot ihn und die ganze Nation auf den Kopfstelle.

Indeffen ich nun haare und Meiber gwechte putte, faste ich mir ein Berg und folgte mit heiterm Sinne meinem Fuhrer, Obnffeus, den Patron anrufend und mir feine Borfprache bei Pallas Uthene erbittend.

In der Hohle des Lowen angelangt, ward ich vom luftigen Laufer in einen großen Speisesaal geführt, wo etwa vierzig Personen, ohne daß man einen Laut vernommen hatte, an einer langlichennuden Tafel saßen. Der Platz zur Rechten des Gonverneurs war offen, wohin mich der Laufer geseitete.

Nachdem ich ben Hausherrn und die Gafte mit einer Verbengung gegrüßt, seine ich mich neben ihn, entschuldigte mein Angenbleiben mit der Weitlanfigkeit der Stadt und dem Jerthum in welchen mich die ungewöhnliche Stundenzahl schon mehr mals geführt. Er versepte mit glübendem Blick: man habe sich in fremden Landen nach den jedes maligen Gewohnheiten zu erkundigen und zu richten.

Ich erwiderte, dieß sen jederzeit mein Bestreben, nur hatte ich gesunden, daß bei den besten Voriäpen man gewöhnlich die ersten Tage, wo und ein Ort noch nen und die Verhältnisse unbekannt senen, m gewisse Fehler verfalle, welche unverzeihlich scheinen mußten, wenn man nicht die Ermudung der Reise, die Zerstreuung durch Gegenstände, die Zorge für ein leidliches Unterkommen, ja sogar für eine weitere Reise als Gründe der Eutschuldigung nichte gelten lassen.

Er fragte barauf, wie lange ich bier gu bleiben gedachte. Ich versette, bag ich mir einen recht langen Alufenthalt winfche, bamit ich ihm bie Dantbarteit fur die mir erwiesene Bunft burch bie ge= naueste Befolgung feiner Befehle und Unordnungen bethatigen konnte. Rach einer Paufe fragte er fobann: was ich in Messina gesehen habe. Ich er= gablte furglich meinen Morgen mit einigen Bemerknigen und fugte bingu, baß ich am meiften bewindert die Reinlichkeit und Ordnung in ben Strafen Diefer gerftorten Stadt. Und wirklich mar bewunderungewurdig, wie man die fanmtlichen Strafen von Erimmern gereinigt, indem man ben Edutt in die gerfallenen Manerstatten felbit ge= worfen, Die Steine bagegen an die Banfer angereibt, und badurch bie Mitte ber Straffen frei, bem Sanbel und Bandel offen wieder übergeben. Siebei fonnte ich dem Chrenmanne mit der Wahrheit ichmeicheln, indem ich ihm versicherte, daß alle

Meffineser dantbar erkennten diese Wohlthat seiner Vorsorge schuldig zu seyn. — Erkennen sie es, brunmte er, haben sie doch früher genug über die Harte geschrien mit der man sie zu ihrem Bortheile nöthigen umfte. Ich sprach von weisen Absichten der Regierung, von böhern Zwecken die erst später eingesehen und geschäpt werden könnten und dergleichen. Er fragte, ob ich die Jesuitenkirche gesehen habe, welches ich verneinte; worauf er mir benn zusagte daß er mir sie wolle zeigen lassen und zwar mit allem Zubehör.

Babrent biefem burch wenige Paufen unter: brochenen Gefprache fab ich bie ubrige Gefellichait in dem tiefften Stillschweigen, nicht mehr fich bewegen als nothig die Biffen gum Munde gu bringen. Und fo fanden fie, ale die Tafel aufgehoben und ber Raffee gereicht war, wie Bachepuppen ringe an ben Banben. Ich ging auf ben Sanegeiftlichen los, ber mir die Rirche zeigen follte, ibm jum vorane fur feine Bemubungen gu banten; er wich gur Geite, iudem er demuthia versicherte, die Befehle Ihro Ercelleng habe er gang allein vor Augen. 3ch redete baranf einen inngen nebenftebenden Fremden an, bem es auch, ob er gleich ein Frangose war, nicht gang wohl in feiner Sant gu fenn ichien; benn auch er war verftummt und erftarrt wie die gange Gefell: fchaft, wormter ich mehrere Gesichter fah, die ber gestrigen Scene mit bem Malteserritter bedenklich beigewohnt hatten.

Der Gouverneur eutfernte fich und nach einiger Beit sagte mir ber Beiftliche: es fen nun an ber Stunde zu geben. Ich folgte ibm, Die ubrige Besellschaft batte fich ftille ftille verloren. Er fuhrte mich an das Portal der Jesnitentirche, das, nach ber bekannten Urchitektur Diefer Bater, prunkhaft und wirklich imposant in die Luft ftebt. Gin Schlie-Ber fam une ichon entgegen und lud jum Emtritt, der Geiftliche bingegen bielt mich guruck mit der Beifung, daß wir zuvor auf den Gouverneur gu warten batten. Diefer fuhr auch balt beran, bielt auf dem Plane unfern der Rirche und winkte, morauf wir bren gang nah an feinem Rutichenschlag uns vereinigten. Er gebot bem Schließer baß er mir nicht allein die Rirche in allen ihren Theilen zeigen, fondern auch die Geschichte der Altare und anderer Stiftungen umftandlich ergablen folle: ferner babe er and die Cacriftenen aufzuschließen und mich auf alles bas barin enthaltene Merkwurdige aufmerkfam in machen. 3ch fen ein Mann ben er ehren wolle, der alle Urfache haben folle in feinem Baterlande rubmilich von Meffina zu fprechen. Berfanmen Gie nicht, sagte er barauf zu mir gewaudt mit einem Lacbeln, in fofern feine Buge beffen fabig maren, verfaumen Gie nicht fo lange Gie bier find zur rechten Stunde an Zafel zu tommen. Gie follen immer wohl empfangen fenn. Ich batte kaum Beit ihm bierauf verehrlich zu erwiedern. Der Wagen bewegte fich fert.

Bon biefem Mugenblid an wart and ber Beift: liche heiterer, wir traten in bie Rirche. Der Caftellan, wie man ihn wohl in tiefem entgottedbienfteten Banberpalafte nennen burfte, fdicte fich au, die ihm icharf empfohtene Pflicht gu erfullen, ale ber Couful und Kniep in bas leere Beiligthum bereinfturzten, mich umarmten und eine leibenschaftliche Freude ausdruckten, mich, ben fie fcon in Bewahrfam geglaubt, wieder gu feben. Gie batten in Sollenangft gefeffen, bis ber gewandte Laufer, mahricheinlich vom Conful gut penfionirt, einen glücklichen Ausgang bes Abentenere unter bundert Poffen ergablte, worauf denn ein erheitern ber Frehfinn fich uber bie beiben ergoß, Die mich fogleich auffuchten, als bie Alufmertfamteit bee Bonverneurs megen ber Rirche ihnen befannt gewerben.

Indeffen standen wir vor dem Hochaltare, die Auslegung alter Kostbarkeiten vernehmend. Santen von Lapis Lazuli, durch bronzene, vergoldete Stabe gleichsam caunclirt, nach Florentinischer Art eingelegte Pilaster und Fulungen; die prachtigen Sicilianischen Achate in Ueberfluß, Erz und Vergoldung sich wiederholend und alles verbindend.

Run war es aber eine munderbare contrapunttifche Fuge, wenn Kniep und der Conful die Berlegenheit des Abenteners, der Borzeiger dagegen die Kostbarkeiten der noch wohl erhaltenen Pracht verschränkt vortrugen, beide von ihrem Gegenstand burchtrungen; wobei ich benu bas doppelte Bergungen hatte, ben Werth meines glücklichen Entenumens zu fublen und zugleich die Sicilianischen Gebirgsproducte, um die ich mir schon manche Mube gegeben, architektonisch augewendet zu sehen.

Die genane Kenntniß ber einzelnen Theile woraus dieser Prunk zusammengesett war, verhalf mir zur Entbeckung, daß der sogenannte Lapis Lazuli jener Sauten eigentlich nur Calcara sen, aber freitich von so schöner Farbe als ich sie noch nicht gesehn und herrlich zusammengesügt. Aber auch so blieben diese Sauten noch immer ehrwürdig: denn es sest eine ungeheure Menge jenes Materials voraus, um Trücke von so schoier und gleicher Farbe aussuchen zu können und dann ist die Bemühung des Schneibens, Schleisens und Polirens höchst bedeutend. Doch was war jenen Katern unüberwindlich?

Der Consul hatte indessen nicht aufgehört mich über mein bedrohliches Schickfal aufzuklaren. Der Gouverneur namtich, mit sich selbst unzufrieden daß ich von seinem gewaltsamen Betragen gegen den Quasi Malteser gleich bei'm ersten Eintritt Zeuge gewesen, habe sich vorgenommen mich besonders zu ehren und sich darüber einen Plan festgesetzt, dieser habe durch mein Außenbleiben gleich zu Anfang der Ausstührung einen Strich erlitten. Nach langem Warten sich endlich zur Tasel sepend, habe der Despot sein ungeduldiges Misvergnügen nicht verbergen können und die Gesellschaft sen in Furcht gebergen können und die Gesellschaft sen in Furcht ge-

ftanden, entweder bei meinem Rommen oder nach aufgehobener Tafel eine Scene gn erleben.

Indessen suchte der Kuster immer wieder das Wort zu erhaschen, öffnete die geheinen Raume, nach schönen Verhättnissen gebant, auständig ja prächtig verziert, und war darin noch manches bewegliche Kirchengeräthe übrig geblieben, dem Ganzen gemäß geformt und gepubt. Von edeln Metallen sab ich nichts, so wenig als von ältern und neuern ächten Kunstwerfen.

Unfere Italianifch = Dentsche Ginge, benn Pater und Rufter pfalmodirten in ber erften, Rniep und Conful in der zwenten Sprache, neigte fich gu Ende, ale ein Officier fich ju mis gefellte ben ich bei Eafel gefeben. Er gehorte jum Befolge bed Bonverneure. Dieß tonnte wieder einige Beforgniß erregen, befonders da er fich erbot mich an ben Safen gu führen, wo er mich an Puntte bringen wolle, die Fremden fonft unzuganglich fenen. Meine Freunde faben fich an, ich ließ mich jedoch nicht abhalten allein mit ihm gn geben. Rach einigen gleichgultigen Gefprachen, begann ich ihn gutraulich augureden und geftand: bei Tafel gar mobl bemerkt gu haben, baß mehrere ftille Beifiger mir burch ein freundliches Beichen zu verstehen gegeben, baß ich nicht unter weltfremden Menfchen allein, fondern unter Frennden, ja Brudern mich befinde und beghalb nichts gu beforgen habe. 3ch halte fur Pflicht ihm gu banten und um Grifattung gleichen Dante an Die

übrigen Freunde zu erfinden. Dierauf erwiederte derfelbe: daß sie mich um fo mehr zu bernhigen ge= incht, als fie bei Renntniß ber Gemutheart ihres Borgesetten fur mich eigentlich nichts befürchtet batten; denn eine Erplosion wie die gegen den Maltefer fen nur felten und gerade wegen einer folden mache fich ber wurdige Greis felbit Vorwurfe, bute fich lange, lebe bann eine Beile in einer forglosen Sicherheit seiner Pflicht, bis er denn endlich. durch einen unerwarteten Vorfall überrafcht, wieder in nenen Beftigkeiten bingeriffen werbe. Der wackere Freund feste bingu, bag ibm und feinen Genoffen nichts wunschenswerther ware, als mit mir fich genaner zu verbinden, weßhalb ich die Befälligkeit haben mochte mich naber zu bezeichnen, wogn sich bente Racht die beste Gelegenheit finden werde. Ich wich diefem Berlangen hoflich aus, in= dem ich ihn bat mir eine Grille zu verzeihen: ich wunsche namtich auf Reisen bloß als Menich angefehen gu werden, tonne ich ale ein folder Bertranen erregen und Theilnahme erlangen, fo fen es mir angenehm und erwinscht; in andere Berhalt= niffe einzugehen verboten mir mancherlei Grunde.

Ueberzeugen wollt' ich ihn nicht, denn ich durfte ja nicht sagen was eigentlich mein Grund war. Merkwürdig genng aber schien mit's, wie schon und unschuldig die wohldenkenden Manner unter einem despotischen Regiment sich zu eignem und zu der Fremdlinge Schus verbindet hatten. Ich verhehtte ihm nicht daß ich ihre Verhaltunfe zu andern Dem schen Reisenden recht wohl kenne, verbreitete mich über die töblichen Zwecke die erreicht werden sollten und setzte ihn immer niehr in Erstannen über meine vertrauliche Hartnäckigkeit. Er versuchte alles Mögliche mich aus meinem Incognito bervorzuziehen, welches ihm nicht gelang, theils, weil ich einer Gefahr entrounen mich nicht zwecktos in eine andere begeben konnte, theils, weil ich gar wohl bemerkte die Alnsichten dieser wackern Insintaner seven von den meinigen so sehr verschieden, daß ihnen mein uäherer Umgang weder Freude noch Erost bringen könnte.

Dagegen murben Abende mit bem theilnehmenben und thatigen Conful noch einige Stunden verbracht, der benn auch die Scene mit dem Malte: fer aufflarte. Es fen Diefer gwar tein eigentlicher Abenteurer, aber ein unruhiger Ortwecheler. Der Bouverneur, aus einer großen Familie, wegen Ernft und Euchtigkeit verehrt, wegen bedeutender Dieufte geschapt, ftebe boch im Rufe unbegrangten Gigenwillens, ganmlofer Seftigkeit und ehernen Starrfinns. Argwohnisch ale Greis und Defpot, mehr beforgt ale überzeugt baß er Feinde bei Sofe habe, haffe er folde bin und wieder ziehende Fignren, die er burchaus fur Spione halte. Diegmal fen ihm ber Rothrock in die Quer getommen, ba er nach einer ziemlichen Pause sich wieder einmal im Born habe ergeben muffen, um die Leber ju befreien.

Meffina und auf ber Gee, Montag ben 13 Man 1787.

Beide wir erwachten mit gleicher Empfindung, verdrießlich, daß wir burch ben erften wuften Unblick von Meffing gur Ungebuld gereigt, und entichloffen hatten mit bem Frangofischen Rauffahrer Die Rudfahrt abguschließen. Rach bem glücklich beendigten Abenteuer mit dem Gonverneur, bei dem Berhaltniß zu wackern Mannern, denen ich mich nur naber ju bezeichnen brauchte, aus bem Befuch bei meinem Banquier, ber auf bem gande in der angenehmften Begent wohnte, ließ fich fur einen langern Aufenthalt in Deffina bas Ungenehmfte hoffen. Rniep, von ein paar bubiden Rindern wohl unterhalten, winfchte nichts mehr als bie langere Dauer bes fonft verhaßten Gegenwindes. Indeffen war die Lage unangenehm, alles mußte gepackt bleiben und wir jeden Augenblick bereit fenn gu fcheiden.

So geschah denn auch dieser Aufruf gegen Mittag, wir eiten an Bord und fanden unter der am User versammelten Menge auch unsern guten Sonful, von dem wir dankbar Abschied nahmen. Der gelbe Laufer drängte sich auch herbei, seine Ergöbslichkeiten abzuholen. Dieser ward nun besohnt und beauftragt, seinem Herrn unsere Abreise zu melden und mein Außenbleiben von Tasel zu entschuldigen. — Wer absealt ift entschuldigt! vies er aus,

fodann mit einem feltsamen Sprung fich umbehrent war er verschwunden.

Im Schiffe felbit fah es nun andere aus ale auf ber Reapolitanischen Corvette; boch beschäftigte uns, bei allmablicher Entfernung vom Ufer, Die herrliche Unficht des Palasteirtels, der Citadelle, ber binter der Stadt auffleigenden Berge. Calabrien an ber andern Seite. Run der freie Blid in die Meerenge nord : und fudwarte, bei einer ausgedehnten, an beiden Seiten ichon beuferten Breite. 216 mir biefes nach und nach anstaunten, ließ man une links, in ziemlicher Ferne, einige Bewegung im Baffer, rechts aber, etwas naher, einen vom Ufer fich auszeichnenden Gelfen bemerken, jene als Charpbdis, Diefen ale Scolla. Man hat fich bei Belegenheit beider, in der Ratur fo weit aus einander ftehenden, von dem Dichter fo nah jufammengeruckten Mertwurdigkeiten über die Fabeten ber Poeten beschwert und nicht bedacht, daß die Ginbildungefraft aller Menfchen durchaus Begenftande, wenn fie fich folche bedeutend vorftellen will, hoher ale breit imaginirt und dadurch dem Bilde mehr Charafter, Ernft und Burde verschafft. Taufendmal habe ich flagen bos ren, daß ein durch Ergahlung getannter Begenftand in der Begenwart nicht mehr befriedige; Die Urfache hieven ift immer biefelbe: Ginbildung und Begenwart verhalten fich wie Poefie und Profa, jene wird bie Begenftande maditig und fteil benten, Diefe fich immer in die Glache verbreiten. gandichaftemabler des sechstehnten Jahrhunderts gegen die unsrigen gehalten, geben das auffallendste Beispiel. Eine Beichnung von Jodocus Momper neben einem Kniep'schen Contour wirde den ganzen Contrast sichtbar machen.

Mit solchen und abntiden Gesprachen unterhielten wir und, indem selbst für Kniep bie Ruften, welche zu zeichnen er schon Anstalt getroffen hatte, nicht reizend genug waren.

Mich aber befiel abermals bie mangenehme Empfindung der Seefrantheit, und hier mar biefer Buftand nicht wie bei ber Ueberfahrt burch bequeme Ubfonderung gemilbert; boch fant fich bie Cajute groß genng um mehrere Perfonen einzunehmen, and an guten Matragen war fein Mangel. Ich nahm die horizontale Stellung wieder an, in welcher mich Kniep gar vorforglich mit rothem Bein und gutem Brod ernabrte. In tiefer Lage wollte mir unfere gange Sicitianifche Reife in feinem angenehmen Lichte erscheinen. Wir hatten boch eigentlich nichts gefehen, als burdraus eitle Bemuhungen bes Menschengeschlechts fich gegen bie Bewaltsamteit ber Ratur, gegen bie bamifche Tucke ber Beit und gegen ben Groll ihrer eigenen feindfeligen Spaltungen gu erhalten. Die Carthager, Briechen und Romer und fo viele nachfolgende Bolferschaften haben gebaut und gerftort. Selinunt liegt methodifch umgeworfen, die Tempel von Birgenti niederzulegen waren gwen Jahrtaufende nicht binreichent, Catania

und Meffina zu verderben wenige Stunden, wo nicht gar Lugenblicke. Diese wahrhaft seekranken Betrachtungen eines auf der Woge des Lebens hin und wieder Geschaukelten ließ ich nicht herrschaft gewinnen.

Muf ber Gee, Dienftag ben 13 Dan 1787.

Meine Soffnung Diegmal fcneller nach Neapel ju gelangen, oder von ber Geefrantheit eber befreit ju fenn, war nicht eingetroffen. Berichiedenemal versuchte ich, burch Kniep angeregt, auf bas Berbed gu treten, allein der Benuf eines fo mannichfaltigen Schonen war mir verfagt, nur einige Borfalle lie-Ben mich meinen Schwindel vergeffen. Der gange Simmel war mit einem weißlichen Boltendunft umjogen, burch welchen bie Conne, ohne baß man ihr Bild hatte unterfcheiden tonnen, bas Meer über: leuchtete, welches bie fconfte Simmelsblane zeigte bie man nur feben tann. Gine Schaar Delphine begleitete bas Schiff, fdwimmend und fpringent blieben fie ihm immer gleich. Mich baucht fie hatten bas aus ber Tiefe und Gerne ihnen als ein Schwarzer Puntt erscheinende Schwimmgebaude fur irgend einen Raub und willtommene Behrung gehalten. Bom Schiff and wenigstens behandelte man fie nicht als Geleitsmanner, fondern wie Feinde: einer ward mit dem Sarpun getroffen, aber nicht berangebracht.

Der Wind blieb ungunstig, ben unfer Schiff in verschiedenen Richtungen fortstreichend nur überlisten konnte. Die Ungeduld hierüber ward vermehrt als einige erfahrne Reisende versicherten: weder Hauptmann noch Steurer verstünden ihr Handwerk, jener möge wohl als Kaufmann, dieser als Matrose gelten, für den Werth so vieler Menschen und Guter seen, sie den Werth so vieler Menschen und Guter seen sie nicht geeignet einzustehen.

3ch ersuchte biese übrigens braven Personen ihre Besorgnisse geheim zu halten. Die Anzahl ber Vassagiere war groß, darunter Weiber und Kinder von verschiedenem Alter, denn alles hatte sich auf das Französische Fahrzeng gedrängt, die Sicherheit der weißen Flagge vor Secränbern, sonst nichts weiter bedenkend. Ich stellte vor, daß Mistrauen und Sorge jeden in die peintichste Lage versesen wurde, da bis jest alle in der farb- und wappenlosen Leinwand ihr Seil gesehen.

Und wirklich ist zwischen himmet und Meer diefer weiße Zipfel als entscheidender Talisman merkwirdig genng. Wie sich Abfahrende und Jurickbleibende noch mit geschwungenen weißen Taschentichern begrüßen und dadurch, wechselseitig, ein loust nie zu empfindendes Gefühl der scheidenden Freundschaft und Neigung erregen, so ist hier in dieser einfachen Fahne der Ursprung geheiligt; eben als wenn einer sein Taschentuch an eine Stange befestigt, um der ganzen Welt anzukündigen, es komme ein Freund über Meer.

Mit Wein und Brod von Zeit zu Zeit ergnickt, zum Berdruß des Hauptmanns, welcher verlangte daß ich effen sollte was ich bezahlt hatte, komite ich doch auf dem Verdeck sien und an mancher Unterhaltung Theil nehmen. Kniep wußte mich zu erheitern indem er nicht wie auf der Corvette über die vortreffliche Kost trimmphirend meinen Neid zu erregen suchte, mich vielmehr dießmal glücklich pries daß ich keinen Appetit habe.

Montag ben 11 May 1787.

Und so war ber Nachmittag vorbeigegangen ohne baß wir unsern Bunschen gemäß in den Golf von Neapel eingefahren wären. Wir wurden vielmehr immer westwärts getrieben, und das Schiff, indem es sich der Insel Capri näherte, entsernte sich immer niehr von dem Cap Minerva. Zederman war verdrießlich und ungeduldig, wir beiden aber, die wir die Wett mit mahlerischen Lugen betrachteten, konnten damit sehr zusrieden senn, denn dei Sonnenuntergang genossen wir des herrtichsten Unsblicks den uns die gauze Reise gewährt hatte. In dem glänzendsten Farbenschmuck lag Cap Minerva mit den daraustoßenden Gebirgen vor unsern Ungen, indeß die Felsen die sich südwärts hinabziehen, schon einen blaulichen Ton angenommen batten. Dom

Car an gog fich bie gange erleuchtete Rufte bis Gor= rent bin. Der Besuv war und sichtbar, eine ungebeure Dampfwolke uber ihm aufgethurmt, von ber fich oftwarts ein langer Streif weit hingog, fo baß wir ben ftartften Ausbruch vermuthen konnten. Links lag Capri fteil in Die Bobe ftrebend; Die Formen feiner Relewande konnten wir durch ben durch= fichtigen, blantichen Dunft vollkommen unterscheis ben. Unter einem gang reinen, wolfenlofen Sim= mel glangte bas rubige, kaum bewegte Meer, bas bei einer volligen Windstille endlich wie ein flarer Beich por und lag. Wir entzuckten und an bem Unblick. Rnier trauerte bag alle Farbenkunft nicht binreiche diefe Sarmonie wiederzugeben, fo wie ber feinste Englische Bleiftift Die genbtefte Sand nicht in den Stand fene biefe Linien nachzugiehen. Ich bagegen, überzengt baß ein weit geringeres Unden-Pen als diefer geschickte Runftler ju erhalten vermochte in ber Butunft hochit wunschenswerth fenn wurde, ich ermunterte ihn Sand und Ange gum lentenmal anzustrengen; er ließ sich bereden und lieferte eine ber genauften Beichnungen bie er nachber colorirte und ein Beispiel guructließ, baß bildlicher Darstellung bas Unmögliche möglich wird. Den Uebergang vom Abend gur Racht verfolgten wir mit eben fo begierigen Augen. Capri lag nun gang finfter por und und zu unferm Erstaunen entundete fich die vesuvische Botte so wie auch der Bottenftreif, je langer je mehr, und wir faben gulept einen aufehnlichen Strich ber Utmofpbare un Grunde unferes Bildes erleuchtet, ja wetterleuchten.

Ueber tiefe une fo willtommenen Scenen batten wir unbemerft gelaffen, daß und ein großes Unbeit bedrobe; boch ließ und die Bewegung unter ben Daf: fagieren nicht lange in Ungewißheit. Gie ter Decresereigniffe fundiger ale wir, machten dem Schiffeberen und feinem Stenermanne bittre Borwurfe ; daß über ibre Ungeschicklichkeit nicht allein die Meerenge verfehlt fen, fondern auch die ihnen anpertrante Perfonengabl, Giter und alles umgnkom: men in Befahr ichmebe. Bir erkundigten uns nach der Urfache biefer Unrube, indem wir nicht begriffen, baß bei volliger Windstille irgent ein Unbeil gu befürchten fen. Aber eben tiefe Bindftille machte jene Manner troftlos: wir befinden und, fagten fie, icon in ber Strommig die fich um die Infel bewegt und burd einen fonderbaren Bellenfcblag fo langfam als unwiderstehlich nach dem ichroffen Gelfen bingiebt, wo und auch nicht ein fußbreit Borfprima ober Bucht gur Rettung gegeben ift.

Aufmerkfam durch diese Reden, betrachteten wir num nuser Schicksal mit Granen: benn obgleich die Nacht die zunehmende Gefahr nicht unterscheiden ließ, so bemerkten wir doch daß das Schiff, schwankend und schwippend, sich den Felsen naherte, die immer finsterer vor uns standen, wahrend über das Meer hin noch ein leichter Abendschimmer verbreitet lag. Nicht die geringste Bewegung war in der Luft zu bemerten : Edunpftucher und leichte Banber murben von jedem in die Sobe und in's Freie gehalten, aber feine Undentung eines erwimschten Banches zeigte fich. Die Menge mart immer lauter und wilder. Nicht etwa beteut knieten Die Beiber mit ihren Rindern auf bem Berbect, fon= bern, weil ber Raum zu eng mar fich baranf zu bewegen, lagen fie gebrangt an einander. Gie noch mehr ale die Manner, welche besonnen auf Butfe und Rettung bachten, fchalten und tobten gegen ben Capitan. Dun ward ihm alles vorgeworfen was man auf der gangen Reise schweigend zu erinnern gehabt: fur theures Beld einen ichlechten Schiffsraum, geringe Roft, ein zwar nicht unfreundliches aber doch fimmmes Betragen. Er hatte niemand von feinen Bandlungen Rechenschaft gegeben, ja felbft noch ben letten Albent ein hartnactiges Stillidweigen über feine Manburres beobachtet. Dun bieß er und ber Steuermann bergelaufene Rramer, bie, ohne Renntniß ber Schifftunft, fich aus blogem Eigennut ben Befig eines Fahrzenges zu verschaffen gewißt und nun, burch Unfahigkeit und Ungeschicklichkeit, alle bie ihnen anvertraut gn Grunde richtoten. Der Sauptmann schwieg und schien immer noch auf Rettung zu finnen; mir aber, bem pou Jugent auf Unarchie verbrießlicher gemefen als ber Eod felbit, war es unmbalich langer zu schweigen. 3d trat vor fie bin und rebete ihnen au. mit imgefahr eben fo viel Bemuthernbe ale ben Bogeln von Malfefine. 3ch ftellte ibnen vor, daß gerade in diefem Mugenblick ihr garmen und Schreien benen von welchen noch allein Rettung gu hoffen fen, Dhr und Ropf verwirrten, fo baß fie weder benten noch fich unter einander verftandigen tonnten. Bas endy betrifft, rief ich ans, tehrt in euch felbit gurud und Dann wendet ener brunftiges Gebet gur Mntter Gottes, auf die es gang allein ankommt, ob fie fich bei ihrem Cobne verwenden mag, daß er fur end thue was er bamale fur feine Apoftel gethan, ale auf bem fturmenden Gee Tiberias die Bellen fcon in bae Schiff fchlugen, ber Berr aber fchlief, ber jedoch, als ihn die Eroft : und Gulflosen aufweckten, fogleich dem Winde gu ruben gebot, wie er jest der Euft gebieten tann fich zu regen, wenn es andere fein beiliger Wille ift.

Diese Worte thaten die beste Wirkung. Gine unter den Franen, mit der ich mich schon früher über sittliche und gestliche Gegenstände unterhalten hatte, rief aus: Ahl il Barlamél benedetto il Barlamé! und wirklich fingen sie, da sie ohnehin schon auf den Knieen lagen, ihre Litaneven mit mehr als herkommtlicher Indrungl leidenschaftlich zu beten an. Sie konnten dies mit desto größerer Bernhigung thun, als die Schiffslente noch ein Nettungsmittel versuchten, das wenigstens in die Ungen fallend war: sie ließen das Boot himmter, das freilich nur sechs bis acht Männer saffen konnte, befestigten es durch ein langes Seil an das Schiff, welches die Matro-

fen durch Rinderschläge nach sich zu ziehen fraftig bemubt waren. Auch glaubte man einen Augenblick baß fie es innerhalb ber Stromung bewegten und hoffte es balt aus berfelben berausgerettet au feben. Db aber gerade diefe Bemihningen die Begengewalt der Stromung vermehrt, oder wie es bamit beschaffen senn mochte, so ward mit einmal an dem langen Geile bas Boot und feine Manuschaft im Bogen ructwarts nach bem Schiffe geschlenbert, wie Die Schmige einer Peitsche wenn ber Fuhrmann einen Bug thut. Und diese hoffnung ward aufgegeben! -Bebet und Rlagen wechselten ab und ber Buftant wuche um fo schauerlicher ba nun oben auf den Felfen die Biegenhirten, beren Fener man ichon langft gesehen hatte, hohl aufschrien: ba unten ftrande bas Schiff! Gie riefen einander noch viel' unverständliche Tone gu, in welchen einige, mit ber Eprache befannt, zu vernehmen glanbten, als freuten fie fich auf manche Bente bie fie am andern Morgen aufzunichen gedachten. Sogar ber troftliche 3meifel, ob benn auch wirklich bas Schiff bem Gelfen fich fo brobend nabere, war leider nur ju bald gehoben, indem die Mannschaft zu großen Stangen griff, um bas Fabrgeng, wenn es jum außersten tame, bamit von ben Felfen abguhalten, bis denn endlich anch diefe braden und alles verloren fen. Immer ftarfer schwantte bas Schiff, die Brandung schien sich gu vermehren und meine durch alles dieses wiedertehrende Ceefrantheit brangte mir ben Entschluß auf,

binunter in Die Cajute gu fteigen. 3ch legte mich balb betaubt auf meine Matrage, both aber mit eiuer gemiffen angenehmen Empfindung bie fich vom Gee Tiberiae bergufdreiben fdrien : benn gang bentlich ichmebte mir bas Bilt aus Merians Rupfer: bibel por Ungen. Und fo bewährt fich die Rraft aller finnlich : fittlichen Gindrucke jedesmal am ftartften, wenn ber Menich gang auf fich felbft guruckgewiesen ift. Bie lange ich fo im halben Schlafe gelegen wußte ich nicht ju fagen, aufgewecht aber ward ich burch ein gewaltsames Betofe uber mir; ich konnte beutlich vernehmen bag es bie großen Geile maren bie man auf dem Berbeck bin und wieder ichleppte, bieß gab mir hoffnung bag man von ben Gegeln Bebranch mache. Rach einer Beinen Beile fprang Rniep berunter und fundigte mir an, bag man gerettet fen, ber gelindefte Windshauch habe fich erhoben; in dem Angenblick fen man bemuft gewesen Die Segel aufzugiehen, er felbft habe nicht verfaumt Sant angulegen. Man entferne fich fcon fichtbar vom Felfen, und obgleich noch nicht vollig anger ber Stromung, hoffe man um boch fie gu uberwinden. Dben mar alles ftille; fodann tamen mehrere ber Paffagiere, verkundigten den gludlichen Unsgang und legten fich nieber.

Alls ich fruh am vierten Tage unferer Fahrt erwachte, befand ich mich frisch und gefund, so wie ich auch bei ber Ueberfahrt zu eben bieser Epoche gemefen mar; so baß ich also auf einer tangern Seereise wahrscheinlich mit einer brentagigen Unpaftichkeit meinen Eribut murbe bezahlt haben.

Bom Berbedt fah ich mit Bergnugen bie Infel Capri in giemlicher Entfernung gur Geite liegen und unfer Schiff in folder Richtung, bag wir hoffen fonnten in ben Golf bineingufahren, welches benn auch bald geschah. Dun hatten wir bie Freude nach einer ausgestandenen harten Racht diefelben Gegenstände, bie und Albends vorher entzuckt hat= ten, in entgegengefettem Lichte gu bewundern. Balt ließen wir jene gefährliche Felfeninfel hinter hatten wir gestern bie rechte Geite bee Golfe von weitem bewundert, fo erschienen nun auch die Caftelle und die Stadt gerade bor une, jodann links ber Pofilippo und bie Erdjungen, Die fich bis gegen Procida und Ifchia erftreden. 211: les war auf bem Berbeck, voran ein fur feinen Drient febr eingenommener Griechischer Priefter, ber den gandesbewohnern, die ihr herrliches Baterland mit Entzucken begrußten, auf ihre Frage: wie fich benn Meapel an Constantinopel verhalte, febr pathetisch autwortete: anche questa è una città! - Und biefes ift eine Stadt! - Bir langten gur rechten Beit im hafen an, umfummt von Menschen; es war ber lebhaftefte Alugenblick bes Tages. Raum waren unfere Roffer und fonitigen Berathichaften ansgelaten und ftanten am Ufer, ale gleich zwen Lasttrager sich berfelben bemachtigten, und fanm batten wir ausgesprochen, baß wir bei Moriconi logiren wurden, so liefen sie mit diefer Last wie mit einer Beute bavon, so baß wir ihnen durch bie menschenreichen Straßen und über ben bewegten Platz nicht mit den Augen folgen konnten. Kniep hatte das Porteseuille unter dem Arm, und wir hatten wenigstens die Zeichnungen gerettet, wenn jene Träger, weniger ehrlich als die Neapolitauischen armen Teusel, und um dasjenige gebracht hatten was die Brandung verschont hatte.

Ne a pe 1

## Un Berder.

Reapel, ben 17 Dan 1787.

Bier bin ich wieder, meine Lieben, frifch und gefund. 3d habe bie Reife burch Sicilien feicht und iduell getrieben, wenn ich wiederkomme follt ihr beurtheilen wie ich gefeben babe. Daß ich fouft fo an den Wegenstanden flebte und haftete, hat mir nun eine unglaubliche Gertigfeit verschafft, alles gleich: fam vom Blatt meggufpielen, und ich finde mich recht aluctich ben großen, fcbinen, unvergleichbaren Bebanten von Gicilien fo flar, gang und lauter in ber Beele gu baben. Dim bleibt meiner Gehnsucht tein Gegenstand mehr im Mittag, ba ich auch gestern von Baftum gurudgekommen bin. Das Deer und die Jufeln haben mir Benuß und Leiden gegeben und ich febre befriedigt guruck. Lagt mich jedes Detail bie ju meiner Wiederkehr auffparen. Anch ift bier in Meapel fein Befinnens; biefen Ort werde ich euch nun beffer fchildern, als es meine erften Briefe thaten. Den erften Juny reife ich nach Rom, wenn mich nicht eine hohere Macht hindert, und Anfange July bente ich von dort wieder abzugehen. 3ch muß ench fobate als moglich wiederseben, es follen gute

Sage werben. 3ch habe unfaglich aufgelaben und brauche Ruhe es wieder zu verarbeiten.

Fur alles was du Liebes und Gntes an meinen Schriften thuit, danke ich dir tausendmal, ich wunschte immer etwas Besseres auch dir zur Freude zu machen. Was mir auch von dir begegnen wird und wo, soll mir willkommen senn, wir sind so nah in unsern Vorstellungsarten, als es möglich ift ohne Gins zu senn, und in den Hauptpunkten am nachsten. Wenn du diese Zeit her viel aus dir selbst gesschöpft hast, so hab' ich viel erworben, und ich kann einen guten Tausch hoffen.

Ich bin freilich, wie bu fagst, mit meiner Bortellung sehr an's Gegenwartige geheftet, und jemehr ich die Welt sehe, besto weniger kann ich hoffen bas die Menschheit je Eine weise, kinge, glückliche Masse werden konne. Bielleicht ist unter den Millionen Welten eine die sich dieses Borzugs ruhmen kann: bei der Constitution der unfrigen bleibt mir so wenig für sie, als für Sicilien bei der seinigen zu hoffen.

In einem beiliegenden Blatte sag' ich etwas über ben Weg nach Salerno und über Paftum selbst; es ift die lette und fast mocht' ich sagen herrlichste Idee, die ich nun nordwarts vollständig mitnehme. Auch ist ber mittlere Tempel, nach meiner Meinung, alsem vorzuziehen was man noch in Sicilien sieht.

Bas den homer betrifft, ift mir wie eine Decke von den Augen gefallen. Die Beschreibungen, die Gleichniffe zc. kommen uns poetisch vor und sind boch

unfäglich naturlich, aber freitich mit einer Reinbeit und Innigkeit gezeichnet, bor ber man erschrickt. Gelbft Die fonderbarften, erlogenen Begebenheiten haben eine Naturlichteit, Die ich nie fo gefühlt habe ale in der Rabe ber befchriebenen Begenftande. Lag mich meinen Bedanken burg fo anebrucken: fie ftell= ten die Erifteng bar, wir gewohnlich ben Effect; fie ichilderten bas Gurchterliche, wir ichildern furdterlich; fie bas Angenehme, wir angenehm u. f. w. Daber tommt alles Uebertriebene, alles Manierirte, alle falfche Grazie, aller Schwulft. Denn wenn man ben Effect und auf ben Effect arbeitet, fo glanbt man ihn nicht fuhlbar genng machen gu tonnen. Wenn was ich fage nicht nen ift, fo hab' ich ce boch bei neuem Unlag recht lebhaft gefühlt. Dun ich alle biefe Ruften und Borgebirge, Golfe und Budten, Infeln und Erdzungen, Felfen und Candfreifen, bufchige Sugel, fanfte Beiben, fruchtbare Gelber, gefchmuctte Garten, gepflegte Baume, bangende Reben, Wolfenberge und immer heitere Chnen, Klippen und Bante und bas alles umgehende Meer mit fo vielen Abwechselungen und Mannichfaltigkeiten im Beifte gegenwartig habe, nun ift mir erft bie Donffee ein lebendiges Bort.

Ferner ning ich bir vertrauen bag ich bem Gebeimniß ber Pflanzenzengung und Organisation gang nabe bin und bag es bas einsachste ift was nur gebacht merben fann. Unter biefem Simmel fann man die iconften Berbachtungen machen. Den Sauptpunkt, wo der Reim ftectt, habe ich gang flar und zweifellos gefunden; alles Uebrige feh' ich auch fcon im Bangen und nur noch einige Punkte muffen bestimmter werden. Die Urpflange wird bas munberlichfte Befchopf von ber Welt, um welches mich Die Ratur felbit beneiben foll. Mit biefem Modell und bem Schluffel bagn fann man alebann noch Pflangen in's Unendlide erfinden, Die confequent fenn muffen, bas heißt: bie, wenn fie auch nicht eriftiren, doch egiftiren tonnten und nicht etwa mabferifche ober bichterifche Schatten und Scheine fint, fondern eine innerliche Wahrheit und nothwendig feit haben. Daffelbe Wefet wird fich auf alles ubrige Lebendige anwenden laffen.

Reavel, ben 18 May 1787.

Lischbein, der nach Rom wieder zurückgekehrt ift, hat, wie wir merken, hier in der Iwischenzeit so für uns gearbeitet, daß wir seine Abwesenheit nicht empfinden sollen. Er scheint seinen sammtlichen biesigen Freunden so viel Jutrauen zu uns eingestöft zu haben, daß sie sich alle offen, freundsich und thatig gegen uns erweisen, welches ich besonders in meiner gegenwärtigen Lage sehr bedarf, weil kein Tag vergeht wo ich nicht jemand um irgend eine Gefälligkeit und Beistand anzurusen batte.

So eben bin ich im Begriff ein summarisches Berzeichniß aufzusepen von dem was ich noch zu sehen wünschte; da denn die Kurze der Zeit Meisterin bleiben und andeuten wird, was denn anch wirklich nachaeholt werden konne.

Meapel, ben 22 May 1787.

heute begegnete mir ein angenehmes Abentener, welches mich wohl zu einigem Nachdenken bewegen konnte und bes Erzählens werth ift.

Eine Dame, die mich icon bei meinem erften Aufenthalt vielfach begunftigt, ersuchte mich Abende punkt funf Uhr bei ihr einzurreffen: es wolle mich ein Englander iprechen der mir über meinen Werther etwas zu fagen habe.

Bor einem hatben Jahre wurde hierauf, und ware sie mir doppelt werth gewesen, gewiß eine absichtägliche Autwort erfolgt senn; aber baran baß ich zusagte, konnte ich wohl merken meine Sicilianische Reise habe glücklich auf mich gewirkt und ich verstrach zu kommen.

Leider aber ift die Stadt zu groß und der Gegenstände so viel, daß ich eine Viertelstunde zu spat
die Treppe hinauf stieg und eben an der verschloffenen Thure auf der Schiffmatte stand um zu klingeln,
als die Thure schon aufging und ein schoner Mann
in mittlern Jahren heraus trat, den ich sogleich

für ben Englander erkannte. Er hatte mich kaum angeschen, als er sagte: Sie sind ber Werfaffer bes Berther! Ich bekannte mich bagu und entschuldigte mich nicht fruher gekommen zu senn.

Ich fonnte nicht einen Augenbliet langer warten, versetzte derselbe, was ich Ihnen zu sagen habe int gang kurz und kann eben so gut hier auf der Schilfnatte geschehen. Ich will nicht wiederholen was Sie von Tausenden gehört, auch hat das Werk nicht so beftig auf mich gewirkt als auf andere; so oft ich aber daran denke was dazu gehörte um es zu schreiben, so muß ich mich immer auf's Neue verwun-

Ich wollte irgend etwas dankbar dagegen erwickern, als er mir in's Wort fiel und ausrief: ich darf feinen Augenblick langer faumen, mein Verlangen ist erfüllt Ihnen dieß felbst gesagt zu haben, seben Sie recht wohl und glücklich! und so fuhr er die Treppe hinunter. Ich stand einige Zeit über diesen ehrenvollen Text nachdenkend und klingeste endlich. Die Dame vernahm mit Vergnügen unser Zusammentressen, und erzählte manches Vortheilhafte von diesem seltenen und seltsamen Manne.

Meapel, Freitag ben 25 Man 1787.

Mein lockeres Pringegeben werde ich wohl nicht wieder feben; fie ift wirklich nach Gorrent und bat mir die Ehre angethan vor ihrer Abreife auf mich ju schelten, daß ich das fteinichte und mufte Gicitien ihr habe vorziehen konnen. Ginige Freunde gaben mir Alustunft über diefe fonderbare Erfcheis nung. Aus einem guten bod unvermogenden Saufe geboren, im Rlofter erzogen, entschloß fie fich ei= nen alten und reichen Gurften gu beirathen, und man konnte fie um fo eber bagu überreden, ale die Ratur fie ju einem gwar guten, aber gur Liebe vollig unfabigen Wefen gebildet hatte. In Diefer reichen. aber burch Familienverhaltniffe bochft beschrantten Lage suchte fie fich durch ihren Beift zu belfen und, da fie in Thun und Laffen gehindert mar, wenigstens ihrem Mundwert freies Spiel ju geben. Man verficherte mir daß ihr eigentlichster Wandel gang un= tadelig fen, daß fie fich aber fest porgefest zu haben icheine durch ein unbandiges Reden allen Berhalt= niffen in's Ungeficht zu schlagen. Man bemerkte icherzend, daß teine Cenfur ihre Discurfe, maren fie schriftlich verfaßt, konne durchgeben laffen, weil fie durchaus nichts vorbringe, als mas Religion. Staat, ober Gitten verlete.

Man ergahlte bie munderlichsten und artigsten Geschichten von ihr, wovon eine hier stehen mag, ob sie gleich nicht die anftandigste ift.

Rury por bem Erdbeben bas Calabrien betraf, mar fie auf die bortigen Buter ihres Gemahle gejogen. Unch in ber Rabe ihres Schloffes mar eine Barade gebaut, bas heißt ein bolgernes, einftodiges Saus, unmittelbar auf ben Boden aufgesent; übrigens tapegirt, moblirt und schicklich eingerichtet. Bei ben erften Ungeigen bee Erbbebene fluchtete fie dahin. Gie faß auf bem Copha, Rubtden tuupfent, vor fich ein Rabtischen, gegen ihr uber ein Abbe, ein alter Sausgeiftlicher. Huf einmal wogte der Boden, das Gebande fant an ihrer Seite nieder, indem die entgegengefeste fich empor bob, der Ubbe und das Tifchchen wurde alfo and in Die Bobe gehoben. Pfui! rief fie, an ber fintenben Want mit bem Ropfe gelehnt, fchicft fich bas fur einen fo ehrwurdigen Mann? ihr gebardet euch ja ale wenn ihr auf mich fallen wolltet. Das ift gang gegen alle Gitte und Wohlstand.

Indeffen hatte bas Sans sich wieder niedergeifest und sie wußte sich vor Lachen nicht zu lassen, über die narrische, lufterne Figur die der gute Alte sollte gespielt haben, und sie schien über diesen Scherz von allen Calamitaten, ja dem großen Verlust der ihre Kamitie und soviel tausend Menschen betraf nicht das Mindeste zu empfinden. Gin wundersam glücklicher Charafter, dem noch eine Posse gefingt, indem ihn die Erde verschlingen will.

Reapel, Connabent ten 26 Dan 1787.

Genau betrachtet, mochte man boch wohl gut beißen, baß es so viele heilige gibt; nun kann jeder Glaubige ben seinigen auslesen und, mit vollem Vertrauen, sich gerade an den wenden, der ihm eigentlich zusagt. Heute war der Tag bes meinigen, den ich denn, ihm zu Ehren, nach seiner Weise und gehre andächtig-ununter beging.

Philippus Neri steht in hohem Ansehn und augleich heiterm Andenken; man wird erbant und erfreut wenn man von ihm und seiner hohen Gottessiurcht vernimmt, zugleich aber hört man auch von seiner guten Laune sehr viel erzählen. Seit seinen ersten Ingendjahren sühlte er die brünstigisten Religionstriebe und im Lause seines Lebens entwickelten sich in ihm die höchsten Gaben des religiösen Enthusiasmus: die Gabe des unwillkurlichen Gebets, der tiesen wortlosen Anbetung, die Gabe der Thräuen, der Efstase und zulest sogar des Aussteigens vom Boden und Schwebens über demselben, welches vor allen für das Höchste gehalten wird.

Bu fo vielen geheinnisvollen, feltsamen Inneruchkeiten gesellte er ben klarsten Menschenverstand, die reinste Wurdigung ober vielmehr Abwurdigung der irdischen Dinge, den thatigsten Beistand, in leiblicher und geistlicher Noth, seinem Rebenmenschen gewidnet. Streng bevbachtete er alle Oblie-

genheiten, wie ste auch an Festen, Kirchenbesuchen, Beten, Jasten und sonst von dem gläubigen, kircheichen Manne gesordert werden. Gben so beschäftigte er sich mit Bildung der Jugend, mit musikalischer und rednerischer Uebung derselben, indem er nicht allein geistliche, sondern auch geistreiche Themata vorlegte und sonst aufregende Gespräche und Disputationen veranlaßte. Hiebei möchte denn wohl das sonderbarste scheinen, daß er das alles ans eignem Trieb und Besugniß that und leistete, seinen Weg viele Jahre steitg verfolgte, ohne zu irgend einem Orden oder Congregation zu gehören, ja ohne die geistliche Weihe zu haben.

Doch bedeutender muß es auffallen, daß gerade dieß zu Luther's Zeit geschah und daß mitten in Rom ein tüchtiger, gottessürchtiger, energischer, thatiger Mann gleichfalls den Gedanken hatte das Geistliche, ja das Heilige mit dem Welttichen zu verdinden, das Himmtische in das Seculum einzuführen und dadurch ebenfalls eine Reformation vorzubereiten. Denn hier liegt doch ganz allein der Schinsel der die Gefängnisse des Papsithums öffnen und der freien Welt ihren Gott wiedergeben soll.

Der papitliche Hof jedoch, der einen so bedeutenden Mann in der Nahe, im Bezirk von Rom, unter feinem Gewahrsam hatte, ließ nicht nach bis diefer, der ohnehin ein geistliches Leben führte, schon seine Wohnung in Klöstern nahm, daseibst lehrte, ermunterte, ja sogar wo nicht einen Orden doch

eine freie Bersammlung zu stiften im Begriff mar, endlich beredet ward die Weihe zu nehmen und alle die Bortheile damit zu empfangen, die ihm denn doch bieher auf seinem Lebenswege ermangelt hatten.

Will man and seine körperliche wunderbare Erbebing über den Boden, wie billig, in 3weifel zieben, so war er doch dem Geifte nach hoch über dieier Welt erhoben und beswegen ihm nichts so sehr zuwider als Sitelkeit, Schein, Annasung, gegen die er auch immer, als gegen die größten Hindernisse eines wahren gottseligen Lebens, kräftig wirkte, und zwar, wie uns manche Geschichte überliefert, immer mit gutem Humor.

Er befindet fich z. B. eben in der Rabe des Darites, ale biefem berichtet wird, bag in der Rabe von Rom eine Rlofterfrau mit allerlei munderlichen, geiftlichen Gaben fich hervorthue. Die Wahrhaftigfeit diefer Erzählungen zu untersuchen erhalt Neri den Auftrag. Er fest fich fogleich zu Maulthier und ift bei febr bofem Wetter und Weg bald im Rtofter. Gingeführt unterhalt er fich mit der Uebtiffin, die ibm von allen diesen Gnadenzeichen mit vollkommener Beistimmung genqueste Renntniß gibt. Die geforderte Ronne tritt ein, und er, ohne fie weiter an begrußen, reicht ihr ben fotbigen Stiefel bin, mit bem Unfinnen baß fie ibn ausziehen folle. Die beilige, reinliche Jungfrau tritt erschrocken auruck und gibt ihre Entruftung über biefes Bumuthen mit heftigen Worten gu erkennen. Neri erhebt sich gang gelassen, besteigt sein Maulthier und findet sich wieder vor dem Papst, ehe dieser es nur vermuthen konnte: denn wegen Prüfung solcher Beistesgaben sind katholischen Beichtvätern bedeutende Borsichtsmaßregeln auf's genanste vorgeschrieben, weil die Kirche zwar die Möglichkeit solcher himmlischen Begünstigungen zugibt, aber die Wirflickeit derselben nicht ohne die genanste Prüfung zugesteht. Dem verwunderten Papste eröffnete Neri kürzlich das Resultat: Sie ist keine Heilige: ruft er aus, sie thut keine Wunder! denn die Haupte eigenschaft fehlt ihr, die Demuth.

Diefe Marime tann man als leitendes Princip feines gangen Lebens ansehen; benn, um nur noch Gine ju ergablen. Alle er die Congregation ber Patri bell' Oratorio gestiftet batte, die fich balt ein großes Unfebu erwarb und gar vielen ben 28unfc einflößte Mitglied berfelben ju werden, fam ein junger Romifder Pring, um Unfnahme bittend, weldem benn auch bae Roviciat und bie bemfelben angewiesene Rleidung gngeftanden murbe. Da aber fetbiger nach einiger Beit um wirklichen Gintritt nachfnichte, bieß es: tag vorber noch einige Prufungen gu bestehen fenen; wogn er sich benn anch bereit erklarte. Da brachte Meri einen langen Fucheschwang bervor und forberte: ber Pring folle biefen fich binten an das lange Roctchen anheften laffen und gang ernfthaft burch alle Strafen von Rom geben. Der junge Mann entfette fich, wie oben die Roune, und anserte: er habe sich gemeldet nicht um Schande sondern um Shre zu erlangen. Da meinte denn Bater Neri, dieß sen von ihrem Kreise nicht zu erwarten, wo die bochste Sutsagung bas erste Gesetheibe. Woranf denn der Jüngling seinen Abschied nahm.

In einem kurzen Wahlspruch hatte Neri seine Sauptlehre verfaßt: Spernere mundum, spernere te ipsum, spernere te sperni. Und damit war freilich alles gesagt. Die beiden ersten Punkte bildet sich ein Hypochondrist wohl manchmal ein erfüllen zu konnen, um aber sich zum dritten zu bequemen mußte man auf dem Wege sebn ein Heiliger zu werden.

Dearel, ben 27 Man 1787.

Die fammtlichen lieben Briefe vom Ende des vorigen Monats habe ich gestern alle auf einmal von Rom ber durch Graf Fries erhalten und mir mit Lesen und Wiederlesen etwas rechts zu Gute gethan. Das sehnlich erwartete Schächtelchen war auch dabei und ich danke tausendmal fur alles.

Nun wird es aber bald Beit baß ich von hier flüchte, benn indem ich mir Neapel und seine Umgebungen noch recht zu guter Lest vergegenwärtigen, den Eindruck erneuern und über manches abschließen möchte, so reißt der Strom des Tages mich fort und nun schließen auch vorzhaliche Menschen sich au.

Die ich ale alte und neue Bekannte unmöglich fo geradezu abmeifen fann. 3ch fand eine liebensmur-Dige Dame, mit der ich vorigen Commer in Carlebad bie angenehmften Zage verlebt hatte. Um wie mande Stunde betrogen wir bie Begenwart in beiterfter Erinnerung. Alle Die Lieben und Werthen famen wieder an die Reibe, por allem der beitere Sumor unferes theuren Gurften. Gie befaß bae Bedicht noch womit ihn bei feinem Begritt bie Madden von Engelhans überraschten. Es rief bie luftigen Scenen alle guruct, Die wipigen Rectereien und Muftificationen, die geiftreichen Berfuche bae Bergeltungerecht an einander auszunben. Schnell fublten wir und auf Deutschem Boden in der beften Deutschen Gesellichaft, eingeschränft von Feldmanben, burch ein feltsames Local zusammen gehalten, mehr noch durch Sochachtung, Freundschaft und Reigung vereinigt. Gobald wir jedoch an's Fenfter traten raufchte der Reapolitanische Strom wieder fo gewaltsam an une vorbei, bag jene friedlichen Grinnerungen nicht festzuhalten maren.

Der Bekanntschaft bes herzogs und ber herzogin von Urfel kount' ich eben so wenig ausweichen. Treffliche Personen von hoben Sitten, reinem Natur- und Menschensun, entschiedener Kunftliebe, Bohlwollen fur Begegnende. Gine fortgesetze und wiederholte Unterhaltung war bochst anziehend.

Samilton und feine Schone fenten gegen mich ihre Freundlichkeit fort. 3ch freif'te bei ihnen und

gegen Ubent producirte Miß hart auch ihre mufica-

Unf Untrieb Freund Sackerts, ber fein Bohlwollen gegen mid fleigert und mir alles Merkwurbige jur Renntnig bringen mochte, fubrte une Samilton in fein gebeimes Runft- und Gerimpelgewolbe. Da fieht es benn gang verwirrt aus; Die Producte aller Epochen zufällig durch einander geftellt : Buften, Torfe, Bafen, Bronge, on Gicilianischen Achaten allerlei Sauszierrath, ipgar ein Capellchen, Beschnittes, Bemahltes und mas er nur zufällig zusammenkaufte. In einem langen Raften an der Erde, deffen aufgebrochenen Deckel ich neugierig bei Geite ichob, lagen zwei gang berrliche Candelaber von Bronze. Mit einem Wint machte ich Sackerten aufmerkfam und lifpelte ibm bie Frage gu: ob biefe nicht gang benen in Portici abnlich fenen? Er mintte mir bagegen Stillfdmeigen; fie mochten fich freilich aus den Pompejifchen Gruften feitwarts hieher verloren haben. Wegen folder und ahnlicher glucklichen Erwerbniffe mag ber Ritter biefe verborgenen Schape nur wohl feinen pertrauteften Freunden feben laffen.

Unffallend war mir ein aufrechtstehender, an der Borderseite offener, inwendig schwarzangestrichener Kasten, von dem prächtigsten goldenen Rabmen eingesaßt. Der Raum groß genug um eine stehende menschliche Figur aufzunehmen, und dem gemäß erfuhren wir auch die Absicht. Der Kunsten

und Maddenfreund, nicht zufrieden das sehone Gebild als bewegliche Statue zu sehen, wollte sich auch an ihr als an einem bunten, unnachahmbaren Gemählbe ergößen, und so hatte sie manchmal innerhalb dieses goldenen Rahmens, auf schwarzem Grund vielfarbig gekleidet, die antiken Gemählbe von Pompeji und selbst neuere Meisterwerke nachgeahut. Diese Epoche schien vorüber zu senn, auch war der Alpparat schwer zu transportiren und in's rechte Licht zu sehen; und kounte also ein solches Schanfriel nicht zu Theil werden.

Bier ift ber Ort noch einer andern entschiedenen Liebhaberen der Neapolitauer überhaupt gu gedenken. Es find die Brippchen (presepe), die man gu Beih nachten in allen Rirchen ficht, eigentlich die Unbetung ber Sirten, Engel und Ronige vorstellend, mehr oder weniger vollstandig, reich und koftbar gusammen gruppirt. Diese Darstellung ift in bem heitern Reapel bis auf Die flachen Sansbacher gefliegen; bort wird ein leichtes, huttenartiges Berufte erbaut, mit immergrunen Baumen und Strauchen aufgeschmucht. Die Mutter Gottes, bas Rind und die sammtlichen Umstehenden und Umichwebenden, toftbar ausgepunt, auf welche Barbe robe bas Sans große Summen verwendet. 2Bas aber bas Bauge unnachabmlich verherrlicht ift ber Bintergrund, welcher ben Besur mit feinen Umgebungen einfaßt.

Da mag man nun mandmal auch lebendige Gi

auren

guren zwischen die Puppen mit eingemischt haben und nach und nach ist eine der bedeutendsten Unterhaltungen hober und reicher Familien geworden, zu ihrer Abendergöhung auch weltliche Bilder, sie mögen unn der Geschichte oder der Dichtkunst augehören, in ihren Palasten auszusühren.

Darf ich mir eine Bemerkung erlauben, die freisich ein wohlbehandelter Gaft nicht wagen sollte, so muß ich gestehen, daß mir unsere schone Unterhaltende boch eigentlich als ein geistloses Wesen vortommt, die wohl mit ihrer Gestalt bezahlen, aber durch keinen seelenvollen Ausdruck der Stimme, der Sprache sich gestend machen kann. Schon ihr Gestang ist nicht von zusagender Fulle.

Und so mag es sich auch am Ende mit jenen starren Bilbern verhalten. Schone Personen gibe's überall, tiefempfindende zugleich mit gunstigen Sprachorganen versehene viel seltener, am allersettensten solche wo zu allem diesen noch eine einnehmende Gestalt binautritt.

Auf Herbers dritten Theil freu' ich mich sehr. Hebet mir ihn auf bis ich sagen kann, wo er mir begegnen soll. Er wird gewiß den schonen Traumwunsch der Menschheit, daß es dereinst bester mit ihr werden solle, trefflich ausgeführt haben. Auch nuß ich selbst sagen halt' ich es für wahr, daß die humanität endlich siegen wird, nur fürcht' ich, daß

zu gleicher Beit die Welt ein großes Hofpital und einer bes andern humaner Krankenwarter fenn werbe.

Reapel, ben 28. May 1787.

Der gute und so brauchbare Bolkmann nöthigt mich von Zeit zu Zeit von seiner Meinung abzugehen. Er spricht 3. B. baß drensig bis vierzig tausend Müßiggänger in Neapel zu finden wären, und wer spricht's ihm nicht nach! Ich vermuthete zwar sehr bald nach einiger erlangter Kenntniß des südlichen Zustandes, daß dieß wohl eine nordische Unsicht sehn möchte, wo man jeden für einen Müßiggänger hält der sich nicht den ganzen Tag ängstich abmüht. Ich wendete deßhalb vorzügliche Ausmerksamkeit auf das Bolk, es mochte sich bewegen oder in Ruhe verharren, und konnte zwar sehr viel übelgekleibete Menschen bemerken, aber keine unbeschäftigten.

3ch fragte beswegen einige Freunde nach ben ungahligen Mußiggangern welche ich boch auch wollte kennen lernen; sie konnten mir aber solche eben so wenig zeigen, und so ging ich, weil die Untersuchung mit Betrachtung der Stadt genau zufammenhing, selbst auf die Jagd ans.

3ch fing an mich in bem ungeheuren Gewirre mit ben berschiedenen Figuren bekannt zu machen, fle nach ihrer Gestalt, Rleidung, Betragen, Beschäftigung zu beurtheilen und zu classistieren. 3ch fand biefe Operation bier leichter ale irgendmo, weil ber Menfch fich bier mehr felbft gelaffen ift und fich feinem Stande auch außerlich gemäß bezeigt.

Ich fing meine Beobachtung bei fruher Tagesgeit an, und alle die Menschen die ich bie und ba fill stehen oder ruhen fand waren Leute, deren Beruf es in dem Augenblick mit sich brachte,

Die Bafttrager, die an verschiedenen Plagen ihre privilegirten Stande haben und nur erwarten, bis fich jemand ihrer bedienen will; bie Caleffaren, ihre Rnechte und Jungen, Die bei ben einfpannigen Calefchen auf großen Platen fteben, ihre Pferde beforgen und einem jeden, der fie verlangt gu Dienften find; Schiffer, Die auf bem Molo ibre Pfeife randen; Fifcher, die an der Sonne liegen, weil vielleicht ein ungunftiger Wind weht, der ihnen auf das Meer auszufahren verbietet. Ich fab auch wohl noch manche bin und wieder geben, doch trug meift ein jeder ein Beichen feiner Thatigkeit mit fich. Bon Bettlern war Peiner gu bemerten ale gang alte, vollig unfabige und fruppelhafte Meufchen. Je mehr ich mich umfah, je genauer ich beobachtete, besto weniger konnt' ich, weder von der geringen, noch von der mittlern Claffe, weder am Morgen, noch den größten Theil bes Tages, ja von feinem Alter und Gefchlecht eigentliche Dingigganger finden.

3ch gehe in ein naheres Detail, um das was ich behanpte glaubwürdiger und anschaulicher zu machen.

Die Pleinften Rinter fint auf mancherlei Beife beschäftigt. Gin großer Theil derfelben tragt Fifche jum Bertauf von Santa Encia in Die Stadt; andere fieht man fehr oft in der Begend bee Urfenale, oder mo fouft etwas gezimmert wird mobei es Spane gibt, anch am Meere, welches Reifer und fleines Solg auswirft, befchaftigt fogar bie fleinsten Studden in Rorbden aufzulefen. Rinder von einigen Jahren, die unr auf ber Erbe fo binfriechen, in Gefellichaft alterer Rnaben bon funf bie feche Jahren, befaffen fich mit diefem fleinen Bewerbe. Gie geben nachber mit bem Rorbchen tiefer in die Stadt und feten fich mit ihren fleinen Solgportionen gleichsam ju Martte. Der Bandwerter, ber fleine Burger fauft es ihnen ab, breunt es auf feinem Drenfuß zu Roblen, um fich baran gu er: marmen, ober verbraucht es in feiner fparfamen Ruche.

Undere Kinder tragen das Wasser der Schwefel: quellen, welches besonders im Frühjahr sehr start getrunken wird, zum Verkauf bernm. Undere sinchen einen kleinen Gewinn indem sie Obst, gesponnenen Houig, Kuchen und Zuckerwaare einstausen und wieder als kindische Handelslente den sibrigen Kindern andieten und verkaufen; allenfalls, nur um ihren Theil daran umsonst zu haben. Gesit wirklich artig anzusehen, wie ein solcher Junge, bessen ganzer Kram und Geräthschaft in einem Bret und Messer besteht, eine Wassermelone, oder einen

balben gebratenen Kurbis herumträgt, wie sich um ihn eine Schaar Kinder versammelt, wie er sein Bret niedersest und die Frucht in kleine Stucke zu zertheilen anfängt. Die Käuser spannen sehr erustbaft, ob sie anch für ihr klein Stucken Kupfergeld genng erhalten sollen, und der kleine Handelsmann tractirt gegen die Begierigen die Sache eben so bedachtig, damit er ja nicht um ein Stucken betrogen werde. Ich bin überzeugt daß man bei längerem Ausenthalt uoch unanche Beispiele solches kindlichen Erwerbes sammen könnte.

Gine febr große Ungahl von Menfchen, theils mittlern Altere, theile Knaben, welche meiftentheile febr fchlecht gekleidet find, beschäftigen fich bas Rehricht auf Gfeln aus der Stadt gu bringen. Das nadifte Feld um Reapel ift nur Gin Ruchengarten, und es ift eine Freude gu feben, welche unfägliche Menge von Ruchengewächsen alle Markttage berein geschafft wird und wie die Industrie ber Meuschen jogleich die überfluffigen, von der Rodin verworfenen Theile wieder in die Felder bringt um ben Girtel ber Begetation gu beschlennigen. Bei ber unglanblichen Confunction von Gemufe machen wirklich die Strunte und Blatter von Blumentobl, Broccoli, Urtischocken, Rohl, Salat, Knoblauch einen großen Theil bes Reapolitanischen Rebrichts aus; diefem wird benn auch besonders nachgestrebt. 3mei große biegfame Rorbe hangen auf dem Rucken eines Efele und werden nicht allein gang voll gefüllt,

fondern noch auf jeden mit befonderer Runft ein Saufen aufgethurmt. Rein Garten fann ohne einen folden Gfel besteben. Gin Ruecht, ein Rnabe, mandmal ber Patron felbit, eilen bee Tage fo oft ale moglich nach ber Stadt, die ihnen gu allen Stunden eine reiche Schangrube ift. Bie aufmertfam tiefe Sammler auf ten Dift ber Pferte und Mantthiere fint, tagt fich benten. Ungern verlaffen fie die Strafe wenn es Racht wird, und bie Reichen Die nach Mitternacht aus ber Dper fahren, benten wohl nicht, bag ichon vor Anbruch bes Tages ein emfiger Menich forgfaltig bie Spuren ihrer Pferde auffuchen mirt. Man hat mir versichert, daß ein paar folde Leute die fich gufammen thun, fich einen Gfel faufen und einem großern Befiger ein Studden Rrantland abpachten, burch anhalten: ben Gleiß in bem glucklichen Klima, in welchem bie Begetation niemale unterbrochen wird, es balb fo weit bringen, baß fie ihr Bemerbe aufebulich er: weitern.

Ich wurde zu weit aus meinem Wege gehen, wein ich bier von der mannichfaltigen Krameren sprechen wollte, welche man mit Verguügen in Neapel, wie in jedem andern großen Orte bemerkt; allein ich muß doch bier von den Herumträgern sprechen, weil sie der letzern Classe des Bolks besonders angehoren. Einige gehen berum mit Fäßchen Eiswasser und Eitronen, um überall gleich Limonade machen zu können, einen Trank den auch der Geringste

nicht zu entbehren vermag; aubere mit Eredenztellern, auf welchen Flaschen mit verschiedenen Liqueuren und Spiggläsern in hölzernen Ringen vor dem Fallen gesichert stehen; andere tragen Körbe allerlei Backwerks, Nascheren, Eitronen und anderes Obst umber, und es scheint als wolle jeder das große Fest des Genusses, das in Neapel alle Zage gesepert wird, mitgenießen und vermehren.

Wie diese Art Herumträger geschäftig sind, so gibt es noch eine Menge kleine Krämer, welche gleichfalls herumgehen und, ohne viele Umstände, auf einem Bret, in einem Schachteldeckel ihre Kleinigfeiten, oder auf Plägen, geradezu auf flacher Erde, ihren Kram ausbieten. Da ist nicht von einzelnen Waaren die Rede, die man auch in größern Läden fände, es ist der eigentliche Tröbelkram. Kein Stückschen Gisen, Leder, Tuch, Leinewand, Filz u. s. w., das nicht wieder als Tröbelwaare zu Markte käme und das nicht wieder von einem oder dem andern gekauft würde. Noch sind viele Menschen der niedern Elasse bei Handelsleuten und Handverkern als Beiläuser und Handlanger beschäftigt.

Es ift wahr, man thut nur wenig Schritte ohne einem sehr übelgekleideten, ja sogar einem zerlumpten Menschen zu begegnen, aber dieß ist deswegen noch kein Faullenzer, kein Tagedieb! Ja ich möchte saft das Paradogon aufstellen, daß zu Neapel verhältnismäßig vielleicht noch die meiste Industrie in

ber gang niedern Claffe gu finden fen. Freilich burfen wir fie nicht mit einer nordischen Industrie vergleichen, Die nicht allein fur Zag und Stunde fondern am guten und heitern Eag fur ben bofen und truben, im Commer fur ben Winter ju forgen hat. Dadurch daß der Nordlander gur Borforge, jur Ginrichtung von ber Ratur gezwungen wird, bag Die Bauefrau einsalzen und rauchern muß um bie Ruche bas gange Jahr ju verforgen, bag ber Dann den Solg- und Fruchtvorrath, das Futter fur bae Bieh nicht aus ber Ucht laffen barf u. f. m., baburch werben bie ichonften Zage und Stunden bem Benuß entzogen und ber Urbeit gewidmet. Dehrere Monate lang entfernt man fich gern aus ber freien Luft und vermahrt fich in Saufern vor Sturm, Regen, Schnee und Ralte; unaufhaltsam folgen Die Sahredzeiten auf einander und jeder ber nicht gu Grunde geben will, muß ein Saushalter merben. Denn es ift hier gar nicht die Frage ob er entbeh: ren wolle; er barf nicht entbehren wollen, er tann nicht entbehren wollen, benn er fann nicht entbehren; Die Ratur gwingt ihn ju fchaffen, porgnarbeiten. Gewiß haben die Raturwirkungen, welche fich Jahrtaufende gleich bleiben, ben Charafter ber in fo manchem Betracht ehrwurdigen nordischen Rationen bestimmt. Dagegen beurtheilen wir bie fublichen Bolter, mit welchen ber Simmel fo gelinde umgegangen ift, aus unferm Gefichtspuntte ju ftreng. Das herr von Pauw in feinen Recherches sur les Grecs, bei Gelegenheit da er von den cynischen Philosophen spricht, zu äußern wagt, paßt völlig hierher. Man mache sich, glaubt er, von dem elenden Zustande solcher Menschen nicht den richtigsten Begriff; ihr Grundsat alles zu entbebren set durch ein Klima sehr begunstigt das alles gewährt. Ein armer, uns elend scheinender Mensch tönne in den dortigen Gegenden die nöthigsten und nächsten Bedufnisse micht allein befriedigen, sondern die Welt aus's schönste genießen; und eben so möchte ein sogenanmter Neapolitanischer Bettler die Stelle eines Viceknigs in Norwegen leicht verschmäßen und die Ehre ausschlagen, wenn ihm die Kaiserin von Nußland das Gouvernement von Sibirien übertragen wollte.

Gewiß wurde in unsern Gegenden ein cynischer Philosoph schlecht ausdauern, da hingegen in subtichen Landern die Natur gleichsam dazu einladet. Der zerlumpte Mensch ist dort noch nicht nackt; der jenige der weder ein eigenes Haus hat, noch zur Miethe wohnt, sondern im Sommer unter den Ueberdächern auf den Schwellen der Paläste und Kirchen, in öffentlichen Hallen die Nacht zudringt und sich bei schlechtem Wetter irgendwo gegen ein geringes Schlafgeld untersteckt, ist deswegen noch nicht verstoßen und elend; ein Mensch noch nicht arm, weil er nicht für den andern Tag gesorgt hat. Wenn man nur bedenkt, was das sischreiche Meer, von dessen Producten sich jene Menschen gesemmä-

Big einige Tage ber Woche nahren muffen, fur eine Maffe von Nahrungsmitteln anbietet; wie allerlei Obft und Gartenfrüchte zu jeder Jahreszeit in Ueberfinß zu haben sind; wie die Gegend worin Neapel liegt den Namen Terra di Lavoro (nicht das Land der Arbeit, sondern das Land des Acters banes) sich verdienet hat und die ganze Provinz den Shrentitel der glücklichen Gegend (Campagna felice) sichen Jahrhunderte trägt: so läßt sich wohl begreifen wie leicht dort zu leben senn moae.

Ueberhaupt wurde jenes Paraboron, welches ich chen gewagt babe, gu manchen Betrachtungen Unlag geben, wenn jemand ein ausführliches Bemahlbe von Reapel zu ichreiben unternehmen follte; wozu benn freilich fein geringes Salent und manches Jahr Beobachtung erforderlich fenn mochte. Man murbe alebann im Bangen vielleicht bemerten, bag ber fo: genannte gagarone nicht um ein Saar unthatiger ift ale alle übrigen Claffen, zngleich aber auch mahr: nehmen, daß alle in ihrer Urt nicht arbeiten um bloß gu leben, fondern um ju genießen, und baß fie fogar bei ber Arbeit bes Lebens froh werben wollen. Es ertfart fich biedurch gar manches: bag Die Bandwerter beinahe burchaus gegen die nordifchen gander fehr guruck find; baß Fabriten nicht gu Stande tommen; bag, außer Sachwaltern und Meraten, in Berhaltnig ju ber großen Daffe von Menfchen wenig Gelehrsamkeit angetroffen wird,

so verdiente Manner sich auch im einzelnen bemühen mögen; daß kein Mahler der Neapolitanischen Schule jemals gründlich gewesen und groß geworden ift; daß sich die Geistlichen im Müßiggange am wohlsten sent lassen, und auch die Großen ihre Güter meist nur in sinntichen Freuden, Pracht und Berstrenung genießen mögen.

Ich weiß wohl, daß dieß viel zu allgemein gesigt ist und baß die Charakterzüge jeder Classe nur erst nach einer genauern Bekanntschaft und Beobsachtung rein gezogen werden können, allein im Ganzen wurde man boch, glaube ich, auf diese Resultate treffen.

Ich kehre wieder zu dem geringen Volke in Neapel zurück. Man bemerkt bei ihnen, wie bei frohen
Kindern denen man etwas aufträgt, daß sie zwar
ihr Geschäft verrichten aber auch zugleich einen
Scherz ans dem Geschäft machen. Durchgängig ist diese Etasse von Menschen eines sehr lebhaften Geistes und zeigt einen freien richtigen Blick. Ihre Sprache soll sigurlich, ihr Bis sehr lebhaft und beisend senn. Das alte Atella sag in der Gegend von Neapel, und wie ihr geliebter Pulcinell noch jene Spiele fortsept, so nimmt die ganz gemeine Etasse von Menschen noch jest Antheil an dieser Laune.

Plinius, im funften Capitel bes britten Buche feiner Raturgefchichte, balt Campanien allein einer

weitlaufigen Beidreibung werth. "Co gludlich, anmuthig, felig find jene Begenden," fagt er, "bag man erkennt, an biefem Ort habe bie Ratur fich ihres Bertes erfreut. Denn biefe Lebensluft, Diefe immer heilfame Milde des Simmels, fo frucht: bare Felber, fo fonnige Suget, fo unschadliche Balbungen, fo ichattige Saine, fo nupbare Balber, fo luftige Berge, fo ausgebreitete Gaaten, folch eine Fulle von Reben und Delbaumen, fo edle Bolle ber Schafe, fo fette Racten ber Stiere, fo viel Geen, fo ein Reichthum von durchmaffernden Fluffen und Quellen, fo viele Meere, fo viele Safen! Die Erde felbit die ihren Edvood überall dem Sandel eroffnet und, gleichsam dem Menschen nach: gubelfen begierig, ihre Urme in bas Meer hinaus ftrecft."

"Ich erwähne nicht die Fahigkeiten ber Menschen, ihre Gebrauche, ihre Krafte und wie viele Wolfer sie burch Sprache und hand überwunden haben.

"Bon biefem Lande fallten die Griechen, ein Bolt bas sich seibst unmaßig zu ruhmen pflegte, bas ehrenvollste Urtheil, indem sie einen Theil davon Großariechensand nannten." Meapel, den 29. Mai 1787.

Gine ausgezeichnete Frohlichteit erblickt man überall mit dem größten theilnehmenden Bergnugen. Die vielfarbigen bunten Blumen und Fruchte, mit welchen die Natur fich giert, scheint ben Menschen einzuladen fich und alle feine Berathichaften mit fo hohen Farben als moglich auszupunen. Seidene Eucher und Binden, Blumen auf den Suten ichmuden einen jeden, der es einigermaßen vermag. Stuble und Commoden in den geringften Saufern find auf vergoldetem Grund mit bunten Blumen gegiert; fogar die einfpannigen Calefchen bodyroth angestrichen, bas Schniswert vergoldet, Die Pferde bavor mit gemachten Blumen, hochrothen Quaften und Rauschgold ansgeputt. Manche haben Federbuiche, andere fogar fleine Gabuchen auf ben Ropfen, die fich im Laufe nach jeder Bewegung dreben. Bir pflegen gewöhnlich die Liebhaberen ju bunten Farben barbarifch und geschmacklos ju nennen, fie fann es auch auf gewiffe Beife fenn und werden, allein unter einem recht heitern und blauen Simmel ift eigentlich nichte bunt, benn nichte vermag ben Glang der Sonne und ihren Biderschein im Meer gu überftrahlen. Die lebhaftefte Farbe wird durch bas gewaltige Licht gedampft, und weil alle Farben, jedes Grun der Baume und Pflangen, das gelbe, braune, rothe Erdreich in volliger Rraft auf bas Huge mirten, fo treten baburch

felbst die farbigen Blumen und Aleiber in die allegemeine Harmonie. Die schartachnen Westen und Rocke ber Weiber von Nettuno, mit breitem Gold und Silber besetzt, die andern farbigen Nationaltrachten, die gemahlten Schiffe, alles scheint sich zu beeisern unter dem Glanze des himmels und bes Meeres einigermaßen sichtbar zu werden.

Und wie fie leben, fo begraben fie and ihre Eotten; ba ftort fein schwarzer langsamer Bug bie Bar-

monie ber luftigen Belt.

Ich sah ein Kind zu Grabe tragen. Ein rothfammetner, großer, mit Gold breit gestickter Teppid überdeckte eine breite Bahre, darauf stand ein geschnistes, start vergoldetes und versilbertes Kasteden, worin das weißgekleidete Todte mit rosensarbenen Bändern ganz überdeckt lag. Auf den vier Ecken des Kastedens waren vier Engel, ungefahr jeder zwei Fuß boch, welche große Blumenbuschel über das ruhende Kind hielten, und, weil sie unten nur an Drähten befestigt waren, so wie die Bahre sich bewegte wackelten und mild belebende Blumengerüche auszustreuen schienen. Die Engel schwankten um desto heftiger, als der Jug sehr über die Straßen wegeilte und die vorangehenden Priester und Kerzenträger mehr liesen als gingen.

Es ift teine Jahredzeit wo man fich nicht überall von Esmaaren umgeben fahe, und ber Reapolitaner

freut sich nicht allein des Effens, sondern er will auch daß die Waare jum Berkanf schon aufgepust fen.

Bei Santa Lucia find die Fische nach ihren Gattungen meist in reinlichen und artigen Korben, Krebse, Austern, Scheiden, kleine Muscheln, jedes besonders aufgetischt und mit grunen Blattern unterlegt. Die Laden von getrocknetem Obst und Huschenfrüchten sind auf das mannichfaltigste herausgeput. Die ausgebreiteten Pomeranzen und Eitronen von allen Sorten, mit dazwischen hervorstechen dem grunem Laub, dem Auge sehr erfreulich. Aber nirgends pupen sie mehr als bei den Fleischwaaren, nach welchen das Auge des Volks besonders lüstern gerichtet ist, weil der Appetit durch periodisches Entbehren nur mehr gereizt wird.

In den Fleischbanken hangen die Theile der Ochfen, Kalber, Schöpfe niemals aus, ohne daß neben dem Fett zugleich die Seite oder die Kenle stark vergoldet sen. Es sind verschiedene Tage im Jahr, besonders die Weihnachtssevertage, als Schmausseste berühmt; alsdamn severt man eine allgemeine Eocagna, wozu sich fünshundert tausend Menschen das Wort gegeben haben. Dann ist aber auch die Straße Toledo und neben ihr mehrere Straßen und Plaße auf das appetitlichste verziert. Die Boutiquen wo grüne Sachen verkauft werden, wo Rossnen, Melonen und Feigen aufgeseht sind, erfreuen das Auge auf das allerangenehmste. Die Eswaaren hängen in

Buirlanden über die Strafen binuber; große Pater: nofter von vergoldeten, mit rothen Bandern acfcnurten Burften; welfche Sahne, welche alle eine rothe Fahne unter bem Burgel fteden haben. Dan versicherte daß deren drengig taufend verfauft morben, ohne die ju rechnen welche die Leute im Saufe gemaftet hatten. Unger biefem werden noch eine Menge Gfel mit gruner Baare, Rapaunen und jungen gammern beladen durch bie Stadt und uber ben Martt getrieben, und die Saufen Gier, welche man hier und ba fieht, find fo groß, baß man fich ihrer niemals fo viel beifammen gedacht hat. Und nicht genug daß alles biefes verzehret wird: alle Jahre reitet ein Polizendiener mit einem Erompeter burch bie Stadt und verfundigt auf allen Platen und Rreugwegen, wie viel taufend Ochfen, Ralber, Lammer, Schweine u. f. w. ber Reapolitaner pergebret habe. Das Bolt horet aufmertfam gu, freut fich unmäßig über bie großen Bahlen, und jeder erinnert fich bes Untheils an Diefem Benuffe mit Bergnugen.

Mas die Mehle und Milchspeisen betrifft, welche unsere Rochinnen so mannichfaltig zu bereiten wissen, ift für jenes Lott, das sich in dergleichen Dingen gerne kurz faßt und keine wohleingerichtete Küche hat, doppelt gesorgt. Die Maccaroni, ein zurter stark durchgearbeiteter, gekochter, in gewisse Gestalten gepreßter Teig von feinem Mehle, sind von allen Sorten überall nm ein Geringes zu haben.

Sie werben meistens nur in Waffer abgekocht und ber geriebene Rafe schmalzt und wurzt zugleich die Schuffel. Fast an der Ecke jeder großen Straße sind die Bactwerksversertiger mit ihren Pfannen voll siedenden Dels, besonders an Festagen, beschäftigt Fische und Bactwerk einem jeden nach seinem Berlangen sogleich zu bereiten. Diese Leute haben einen unglandtichen Abgang, und viele tausend Mensichen tragen ihr Mittag- und Abendessen sinem Stücken Papier davon.

Reapel, den 30. Mai 1787.

Nachts durch die Stadt spazierend, gelangt' ich zum Molo. Dort sah ich mit einem Blick den Mont, den Schein desselben auf den Wolkensamen, den sanft bewegten Albglanz im Meere, heller und lebbafter auf dem Saum der nachsten Welle. Und nun die Sterne des Himmels, die Lampen des Leuchtthurms, das Feuer des Besud, den Widerschein davon im Wasser und viele einzelne Lichter ausgestat über die Schiffe. Eine so mannichfaltige Aufgabe hatt' ich wohl von Ban der Neer gelbit fehen mögen.

Megrel, Donnerflag ben 31. Dlai 1787.

3ch hatte das romische Frohnleichnamsest und dabei besonders die nach Raphael gewirkten Teppiche so sein gefaßt, daß ich mich alle diese herrlichen Naturerscheinungen, ob sie schon in der Welt ihres Gleichen nicht haben können, keineswege irren ließ, sondern die Unstatten zur Reise hartnäckig fortseste. Ein Paß war bestellt, ein Vetturin hatte mir den Miethpfennig gegeben: denn est geschieht dort zur Sicherheit der Reisenden umgekehrt als bei uns. Kniep war beschäftigt, sein neues Quartier zu beziehen, an Rann und Lage viel besier als das vorige.

Schon früher als diese Beränderung im Werke war, hatte mir der Freund einigemal zu bedenken gegeben: es sen doch unangenehm und gewissermaßen unanständig, wenn man in ein Haus ziehe und gar nichts mit bringe; selbst ein Bettgestell stöße den Wirthsteuten schon einigen Respect ein. Alts wir nun heute durch den unendlichen Trödel der Castell-Weitung hindurchgingen, sah ich so ein paar eiserne Gestelle, bronzeartig angestrichen, welche ich sogleich seilssche und meinem Freund als kinstigen Grund zu einer ruhigen und soliden Schlafstätte verehrte. Einer der allzeit fertigen Träger brachte sie nehst den ersorderlichen Vertern in das neue Quartier, welche Anstalt Kniepen so sehr freute, daß er sogleich von mir weg und hier einzuziehen

gedachte, große Reisbreter, Papier und alles Methige schuell auguschaffen besorgt war. Ginen Theil ber Conturen in beiben Sicilien gezogen übergab ich ihm nach unserer Berabredung,

Reapel, ben 1. Juny 1787.

Die Ankunft bes Marquis Enchefini hat meine Abreise auf einige Tage weiter geschoben; ich babe viel Freude gehabt ihn kennen zu sernen. Er scheint mir einer von denen Menschen zu sernen, die einen guten moralischen Magen haben, um an dem großen Westtrische immer mitgenießen zu können; anstatt daß unser einer wie ein wiederkauendes thier, sich zu Zeiten überfüllt und dann nichts weiter zu sich nehmen kann bis er eine wiederholte Kanung und Verdamung geendigt hat. Sie gefällt mir auch recht wohl, sie ist ein wackres, Deutsches Wesen.

Ich gehe nun gern aus Neapel, ja ich nuß fort. Diese lepten Tage überließ ich mich der Gefälligkeit Menschen zu sehen; ich habe meist interessante Perionen kennen lernen und bin mit den Stunden die ich ihnen gewidmet sehr zusrieden, aber noch vierziehn Tage, so hatte es mich weiter und weiter und abwarts von meinem Zwecke geführt. Und dann wird man hier immer unthatiger. Seit meiner Rücklunft von Passun habe ich, außer den Schäßen von Portici,

wenig gesehen und es bleibt mir manches zurück, um bestentwillen ich nicht den Fuß aufheben mag. Aber jenes Museum ist auch das A und O aller Antiquitaten-Sammlungen; da sieht man recht was die alte Welt an freudigem Kunftinn vorans war, wenn sie gleich in strenger Handwerksfertigkeil weit hinter und zurück blieb.

3um 1. 3ung 1787.

Der Lobnbediente welcher mir den ausgefertigten Daß guftellte ergablte gugleich, meine Abreife bebauernt, bag eine ftarte Lava, aus dem Befur bervorgebrochen, ihren Weg nach dem Deer zu nehme; an den fteileren Abbangen des Berges fen fie bei: nabe ichou berab und tonne wohl in einigen Tagen bas Ufer erreichen. Dun befant ich mich in ber großten Klemme. Der hentige Zag ging auf 216: schiedebesuche bin, die ich so vielen wohlwollenden und befordernden Verfouen schuldig war; wie es mir morgen ergeben wird, febe ich ichon. Ginmal tann man fich auf feinem Bege ben Denfchen boch nicht vollig entziehen, mas fie und aber auch nuten und ju genießen geben, fie reißen und boch julent von unfern ernftlichen 3meden gur Geite bin, ohne baß wir die ihrigen fordern. 3ch bin außerst verdrießlich.

Abends.

Auch meine Dankbesuche waren nicht ohne Freude und Belehrung, man zeigte mir noch manches freundlich vor was man bisher verschoben oder versäumt. Cavaliere Benut i ließ mich sogar noch verborgene Schäpe sehen. Ich betrachtete abermals mit großer Berehrung seinen obgleich versümmelten doch unschäpbaren Ulpsses. Er führte mich zum Albschied in die Porzellansabrik, wo ich mir den Gerenles möglichst einprägte und mir an den Campanischen Gefäßen die Angen noch einmal recht voll sah.

Wahrhaft gerührt und freundschaftlich Abschied nehmend vertraute er mir dann noch zulest wo ihn eigentlich der Schuh drücke, und wünschte nichts mehr, als daß ich noch eine Zeit lang mit ihm verweiten könnte. Mein Banquier bei dem ich gegen Tischzeit eintraf ließ mich nicht loe; das wäre nun alles sich und gut gewesen, hätte nicht die Lada meine Einbildungskraft au sich gezogen. Unter maucherlei Beschäftigungen, Zahlungen und Einpacken kam die Nacht herau, ich aber eilte schnell nach dem Molo.

Hier sah ich unn alle die Feuer und Lichter und ibre Widerscheine, nur bei bewegtem Meer und schwankender; den Bollmond in seiner ganzen herrlichkeit neben dem Sprühfeuer bes Bulcaus, und nun die Lava, die neulich sehlte, auf ihrem glübenden eruften Wege. Ich hatte noch hinaus fahren

follen, aber die Anstalten waren zu weitschichtig, ich ware erst am Morgen bort angekommen. Den Anstick, wie ich ihn genoß, wollte ich mir durch Ungebuld nicht verderben, ich blieb auf dem Molo sigen, bis mir, ungeachtet des Bus und Abströmens der Menge, ihres Dentens, Erzählens, Vergleichens, Streitens wohin die Lava strömen werde und was dergleichen Unfug noch mehr seyn mochte, die Ansgen zusallen wollten.

Rearel, Connabend ben 2 Juny 1787.

Und so hatte ich auch diesen schonen Tag gwar mit vorzuglichen Versonen vergnüglich und nüplich. aber doch gang gegen meine Absichten und mit fcmerem Bergen gugebracht. Gehnsuchtevoll blickte ich nach dem Dampfe, der, den Berg berab langfam nach bem Meere giebend, ben Weg bezeichnete melchen die Lava ftundlich nahm. Auch der Albend follte nicht frei fenn. Ich hatte versprochen die Bergogin von Giovine zu befuchen, die auf bem Schloffe wohnte, wo man mich benn, viele Stufen hinauf, burch manche Bange mandern ließ, beren oberfte verengt maren burch Riften. Schrante und alles Misfalliac eines Sof = Barderobe = Befens. fand in einem großen und hoben Bimmer, bas keine fonderliche Unssicht hatte, eine wohlgestaltete junge Dame von fehr garter und sittlicher Unterhaltung.

Alle einer gebornen Deutschen war ihr nicht unbefannt wie fich unfere Literatur ju einer freieren. weit umherblickenden Sumanitat gebildet, Berders Bemuhungen und mas ihnen ahnelte ichapte fie vorgualid, auch Garrens reiner Berftand hatte ihr auf's innigste jugelagt. Mit den Deutschen Schrift= ftellerinnen suchte fie gleichen Schritt gu halten, und es ließ fich wohl bemerten, baß es ihr Wunfch fen eine geubte und belobte Feder ju fuhren. Dahin bezogen sich ihre Gesprache und verriethen zugleich Die Absicht auf die Ebchter bes bochften Standes ju mirten; ein folches Befrrach tennt teine Grangen. Die Dammerung mar ichon eingebrochen und man hatte noch teine Rergen gebracht. Wir gingen im Bimmer auf und ab, und fie, einer burch gaben verschloffenen Fensterfeite fich nabernd, fließ einen Laben auf und ich erblickte mas man in feinem Leben nur einmal fieht. That fie es absichtlich mich gu überrafchen, fo erreichte fie ihren 3med vollkommen. Bir ftanden an einem Fenfter des oberen Gefchof= fes, der Befuv gerade vor und; die herabfliegende Lava, beren Flamme bei langft niedergegangener Sonne ichon deutlich glubte und ihren begleitenden Ranch ichon ju vergolden anfing; ber Berg gewalt= fam tobend, über ihm eine ungeheure feststehende Dampfwolke, ihre verschiedenen Daffen bei jedem Muswurf bligartig gesondert und forperhaft erleuch: tet. Bon da herab bis gegen das Meer ein Streif von Gluthen und glubenden Dunften; übrigens

Meer und Erde, Fels und Wachsthum beutlich in der Abenddammerung, klar friedlich, in einer zauberhaften Ruhe. Dieß alles mit einem Blick zu überfehen und den hinter dem Bergrücken hervortretenden Vollmond als die Erfüllung des wunderbarsten Bildes zu schauen, nufte wohl Erstaunen erregen.

Dieg alles konnte von biefem Standpunkt bas Huge mit einmal faffen, und wenn es auch bic einzelnen Gegenftande ju muftern nicht im Stande mar, fo verlor es boch niemals ben Gindruck bes großen Bangen. Bar unfer Gesprach burch biefee Schauspiel unterbrochen, so nahm es eine besto ge: muthlichere Wendung. Wir hatten nun einen Tert vor une, welchen Jahrtaufende ju commentiren nicht hinreichen. Je mehr bie Racht wuche, befto mehr schien die Gegent an Rlarheit ju gewinnen; ber Mond leuchtete wie eine zwente Conne; die Gaulen bes Rauche, beffen Streifen und Daffen burchleuch: tet bis in's einzelne deutlich, ja man glaubte mit halbmeg bewaffnetem Huge die glubend ausgeworfenen Felsklumpen auf der Nacht des Regelberges gu unterscheiden. Deine Birthin, fo will ich fic nennen, weil mir nicht leicht ein toftlicheres Albend: mahl zubereitet mar, ließ bie Rergen an die Begenfeite bes Bimmere ftellen und die fcone Frau, vom Monde belenchtet, ale Vordergrund biefes unglaub: lichen Bildes, ichien mir immer ichoner gu merben, ja ihre Lieblichkeit vermehrte fich befonders badurch,

baß ich in diefem fudlichen Paradiefe eine fehr angenehme deutsche Mundart vernahm. 3ch vergaß wie fpat es war, fo baß fie mich gulett aufmertfam machte: fie muffe mid wiewohl ungerne entlaffen, bie Stunde nabe fcon wo ihre Galerien floftermafig verschloffen wurden. Und fo fchied ich gaudernd von der Ferne und von der Rabe, mein Geschich fegnent, bas mid fur bie widerwillige Urtigfeit bes Tages noch fcon am Albend belohnt batte. Unter ben freien Simmel gelangt fagte ich mir por: bag ich in ber Rabe biefer großern Lava boch nur bie Biederholung jener fleinern murbe gefeben haben, und daß mir ein folder Ueberblick, ein folder 216schied aus Reapel nicht anders als auf Diefe Beije batte werben tonnen. Unftatt nach Saufe ju geben richtete ich meine Schritte nach bem Molo, um bas große Schaufpiel mit einem andern Bordergrund ju feben: aber ich weiß nicht, ob die Ermudung nach einem fo reichen Zage, oder ein Befuhl, daß man bas lette, ichone Bitt nicht vermifchen muffe, mich wieder nach Moriconi jurudgog; wo ich benn auch Rniepen fant, ber ans feinem neubezogenen Quartier mir einen Ubendbefuch abstattete. Bei eis ner Flasche Bein besprachen wir unsere tunftigen Berhaltniffe; ich konnte ihm gufagen, bag er, fo balt ich etwas von feinen Urbeiten in Deutschland por: zeigen tonne, gewiß bem trefflichen Bergog Gruft von Gotha empfohlen fenn und von dort Bestellungen erhalten murde. Und fo fchieden mir mit

herzlicher Freude, mit ficherer Aussicht tunftiger mechselfeitig wirkender Thatigteit.

Meanel, Sonntag ben 3. Juny 1787. Dreveinigfeitsfest.

Und so fuhr ich benn durch das unendliche Leben biefer unvergleichlichen Stadt, die ich mahrscheinslich nicht wieder sehen soute, halb betäubt hinaus; vergnügt jedoch, daß weder Reue noch Schmerz hinter mir blieb. Ich dachte an den guten Kniep und gelobte ihm auch in der Ferne meine beste Vorsorge.

Un den außersten Polizepschranken der Vorstadt storte mich einen Augenblick ein Marqueur, der mir freundlich in's Gesicht sah, aber schnell wieder hinweg sprang. Die Jolmanner waren noch nicht mit dem Vetturin fertig geworden, als aus der Kaffeebuden Thure, die größte Schinessche Tasse voll schwarzen Kaffee auf einem Präsentirteller tragend, Kniep heraustrat. Er nahte sich dem Wagenschlag langsam mit einem Ernst, der, von Herzen gehend, ihn schr gut kleidete. Ich war erstaunt und gerührt, eine solch erkenntliche Ausmerkamseit hat nicht ihres Gleichen. Sie haben, sagte er, mir so viel Liebes und Gutes, auf mein ganzes Leben Wirfames erzeigt, daß ich Ihnen hier ein Gleichniß andieten möchte, was ich Ihnen verdanke.

Da ich in folden Belegenheiten ohnehin feine

Sprache habe, so brachte ich nur sehr latenisch vor: bag er durch seine Thatigkeit mich schon jum Schuldener gemacht, und durch Benugung und Bearbeitung unserer gemeinsamen Schape mich noch immer mehr verbinden werde.

Wir schieden, wie Personen setten von einander scheiden, die sich zufällig auf kurze Zeit verbunden. Vielleicht hatte man viel mehr Dank und Bortheil vom Leben, wenn man sich wechselsweise gerade heraus spräche was man von einander erwartet. Ift das geleistet, so sind beide Theile zufrieden, und das Gemuthliche, was das erste und letzte von allem ist, erscheint als reine Jugabe.

Unterwegs am 4, 5 und 6 Junn.

Da ich dießmal allein reise habe ich Zeit genng die Eindrucke der vergangenen Monate wieder hervorzurusen; es geschieht mit vielem Behagen. Und doch tritt gar oft das Luckenhaste der Bemerkungen hervor, und wenn die Reise dem der sie vollbracht hat, in einem Flusse vorüber zu ziehen scheint und in der Einbildungstraft als eine stetige Folge hervortritt, so fühlt man doch, daß eine eigentliche Mittheilung unmöglich sep. Der Erzählende unuß alles einzeln hinstellen: wie soll daraus in der Seele des Dritten ein Ganzes gebildet werden?

Defhalb konnte mir nichte Eroftlicheres und Er-

frenlicheres begegnen als die Bersicherungen eurer letten Briefe; daß ihr ench fleißig mit Italien und Siufferwerke betrachtet; das Zeugniß daß dadurch meine Briefe gewinnen, ist mein hochster Trost. Hattet ihr es früher gethan oder ausgesprochen, ich wäre noch eifriger gewesen als ich war. Daß treffliche Männer wie Bartels, Münter, Architekten verschiedener Nationen vor mir hergingen, die gewiß äußere Zwecke sorgfältiger verfolgten als ich, der ich nur die innerlichsten im Ange hatte, hat mich oft bernhigt, wenn ich alle meine Bemühungen für unzulänglich halten mußte.

lleberhaupt, wenn jeder Mensch nur als ein Supptement aller übrigen zu betrachten ist, und am nüstichsten und liebenswürdigsten erscheint, wenn er sich als einen solchen gibt: so muß dieses vorzüglich von Reiseberichten und Reisenden gultig seyn. Persönlichkeit, Iwecke, Zeitverhältnisse, Gunst und Ungunst der Zufälligkeiten, alles zeigt sich bei einem jeden anders. Kenn' ich seine Vorgänger, so werd' ich anch an ihm mich freuen, mich mit ihm bebelsen, seinen Nachfolger erwarten und diesem, wäre mir sogar inzwischen das Glück geworden, die Gegend selbst zu besuchen, gleichfalls freundlich begegnen.

Runftgelehrten und Architeften empfohlen.

# Die Renaissance= und Barockvilla in Italien

Bb. III: Die Villa Imperiale in Pefara

Studien zur Kunftgeschichte ber italienischen Renaissancevilla und ihrer Innen Detoration

Bon Dr. Bernhard Pagat Privattogent an ber Universitat Breslau

Ein umfangreicher Band mit über 300 Abbild. Preis: Beheftet M. 32 .-, gebunden M. 35 .-.

Das vorliegende Buch erscheint als III. Band eines größeren, auf eines 5 bis 6 Bande berechneten Bertes, meldes bie Billenbauten und ihre Entwicklung im Zeitalter des italienischen Renaisance- und Barockiliserichobrend benandeln foll. Band II., Die Billen Toskanse und Band II. Die Billen in und um 90m befinden sich in und von bestehen fich in Borbereitung.

# Frik Burger: Die Villen des Andrea Palladio

Berausgegeben mit Unterfiungn ber Rgl. banr. Alfademie ber Biffenschaften

10 Bogen 4°. Mit 113 Abbitonngen auf 49 Zafeln Geb. M. 12. -, geb. M. 14. -, in Halbfr. M. 16. -

Das grundlegende Werf über eines der wichtigsten und interestantesten Brobleme der veneziantichen Renaissance-Architektur ist ebenso unentbehrlich in der Bibliothet des Kunftgelehrten wie des wissenigantlich gebildeten Architekten

Berlag von Klinfhardt & Biermann, Leipzig.

Verlag von Klinkhardt & Viermann, Leipzig.

## Der schönste Reisebegleiter nach Italien

find fur jeden Gebildeten

## Goethes Romische Elegien

Unfere in leder gebundene, reich im Stile ber Entstehungszeit ausgestattete Sonderausgabe, deren Berausgabe Professor Julius Bogel beforgte, unter bem Titel

### Wie wir einst so glucklich waren

ift als Taschenbuch und Führer für ben modernen Rom-Reisenden gedacht, ber bie hauptstadt ber Welt in Goetbeschem Geifte erleben will.

Preis 4 Mark

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen

Berlag von Rlinfhardt & Biermann, Leipzig.

Gegantini-Literatur

# Giovanni Segantinis Schriften und Briefe

Bearbeitet von

#### Bianca Segantini

Mit 8 Tafeln. Einband nach Entwurf von Gottarbo Segantini. Beh. 5 M., geb. 6.50 M.

### Giovanni Segantini Sein Leben und fein Werk

Von

#### Franz Servaes

Mit zahlreichen Beilagen. 2. Auflage. Geheftet M. 6.50, gebunden M. 8.—. Geschenkausgabe in Salbpergament M. 9.—

Ulen Werehrern und Bewunderern Segantinis werden diese beiden Publikarionen eine sehr wilkommene Gabe sein, die alle bedeutenden Dobumente zur Burbigung seiner Runft und Personlichkeit zusammenfaßt.

Ausführliche Profpette gratis burch ben Berlag.

# Die Renaissance

in Briefen von Dichtern, Runftlern, Staatsmannern, Gelehrten, Frauen

Bearbeitet von

### Lothar Schmidt

Band I und II geheftet je 5 M., gebunden je 6 M. Beide Teite einzeln in Gefchenkfarton geb. 12 M. Eine besondere Gefchen kan 8 gabe (beide Teile in einem goldgepragten Kalblederbd.) koftet 12.50 M.

ein Historiker vermag so eindringtich das Bild ber Renaissance zu vermitteln wie die hier vereinigten Dokumente der Menschen, die diese Zeit miterlebten. Gist der erste Band vornehmlich dem 15. Jahrhundert, indem er die Briese der humanisten, die bürgerlichen Briese der gleichen Zeit und und den retigiösen Bries (Caterina da Siena behandelt, so sihhrt der umsangreichere zweite Band mitten hinein in die Hochrenaissance, als deren twischen Verteter u. a. Lorenzo it Magnisco, Macchiavelsi, Gras Casialione, Uriost, Pietro Aretino zu Worte kommen. Eine auschaussiche Schilderung vom Leben am papstlichen Hose vernittelt der Abschnitt "Federico Gonzaga als Geißel in Kom". Inhaltsreich sind vor allem auch die Ubschnitte über die Künstler- und die Frauenbriese der Zeit.

Berlag von Klinkhardt & Biermann, Leipzig.

Goetho.

Italianische reise.

LESSELES?

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRA

1133336

1133336

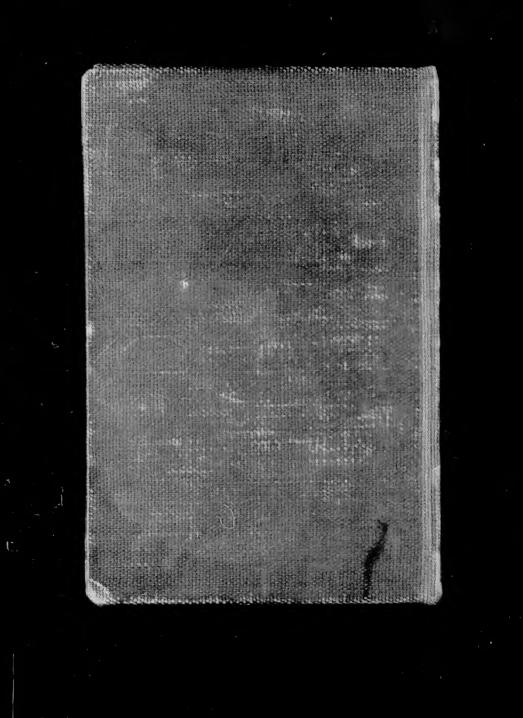